Allgemeines deutsches encyclopabisches

## Mandwörterbuch

ober wohlfeilftes

Easch en = Conversations = Lexicon

alle Stanbe.

Dritte Auflage.

Bierter Banb.

Von Bleimurf bis Carpzow.

Preis eines Banbes von 24 Bogen nur 20 fv.

ulm, 1840.

Drud und Berlag ber Siler'schen Buchhanblung.

Bleimurf, Bleiloth, Bleifchnur, 1) ein Stud Blet an einem langen Seile, bas ins Meer gelaffen wird, um die Diefe und Gigenichaft bes Grundes gu untersuchen. Es wird namlich der unterfte Theil mit Unichlitt beftrichen, wodurch etwas Gand, ober mas fouft auf bem Grunde ift, heraufgebracht wirb. Diefer Gestalt beißt es oftere Senfblei. 2) Das be= fannte Bleimag der Maurer, um barnach die fentrechte Michtung ibrer Arbeit zu beurtheilen; auch ber an den aftronomifchen Inftrumenten, namentlich am Quadranten jur Bestimmung ber fenfrechten Richtung bangende, mit einem Bleigewichte beschwerte Raben. - Bleiftange ift eine an ben Enden mit Blei eingegoffene bolgerne Stange, beren fic bie Geiltanger bedienen, um fich im Gleichgewichte zu erhalten (Balancierftange).

Bleizuder, Blei in Gestalt eines Salzes, bas erhalten wird, wenn man biefes Metall in eine Saure auslicht, und die Auflissung abdunstet. Den Namen hat dieses Gift von seinem sugen Geschmade. Es wird zur Arznei und Farberei gebraucht und besonders auch zur Weinverfalschung. Um diese hocht schaltche Bermischung zu erkennen, bedient man sich der Hahne-

mannifden Weinprobe.

Blende 1) (Bergbaufunft), eine glanzende Bergs Art, die fein Erz entbalt, und durch ihr Aussehen tauscht, 2) ber fleine Wetterthurm auf den Stollen Conv. Lec. IV.

und Streden, durch den man die Luft nach Willschr leiten kann, 3) in der Baukunde, eine Thur- oder Fenster- ähnliche Vertiefung in der Mauer, welche der Sommeterie wegen gemacht, aber nicht durchgebrochen wird.

Blendung, in der Kriegsfunde eine bretterne, mit Faschinen belegte Wand, hinter welcher sich die Arbeiter in den Laufgräben vor den Belagerten rersbergen. Gleiche Bestimmung hat auch jene Art von Blendung, die aus einer Bruftwehr von Faschinen zwischen eingeschlagenen Pfählen besteht.

Blendwerf, Dedwert, die Belegung ber Laufgraben mit Querbalten, die mit Faschinen und Erde bededt werden, damit die Augeln der Belager= ten von den Arbeitern der Belagerer abgehalten wer-

ben.

Blenheim, Blindheim, Dorf im baverischen Oberdonau-Areise, Landgerichts Höchstädt, an der Domau. Bei der berühmten Schlacht bei Höchstädt, ben 13ten August 1704, hatte Marschall Tallard 14,000 Franzosen in dieß Dorf gelegt, die sich nach dem unglücklichen Ausgange des Tressens, ohne einen Schuß gethan zu haben, ergeben mußten. Als diese Unglücks-Runde Ludwig XIV. hinterbracht wurde, rieserschmerzlich aus: "14,000 Franzosen und ohne einen Schuß zu thun." Die Geschichte der Uebergabe Ulims 1805 war von ahnlicher Art. — Die Konigin Anna von England schenkte dem Herzoge von Martborough, dem Sieger in der Schlacht bei Höchsicht, ein schones Schlöß mit einem schonen Parke, das Blenheim zur Erinnezung dieses Sieges genannt wurde.

Blegwert, Schlange, eine von Raschinen ge-

machte und bis auf ben Grund bes Daffers mit el=

ner Abdahung verfebene Ufer : Ginfaffung.

Blick, 1) die Richtung des Auges auf einen Gegenstand, daher figurlich die Betrachtung; 2) ein schnell vorübergehender Schimmer. Ein Blick durch die Molsten. — Das Silberauf dem Treibherde thut einen Blick, wenn es einen schnellen, vietkarbigen Schein von sich giebt, indem das Blei von dem Treibherde oder in den Test (ein flaches irdenes Gesäß, worin man das Silber fein brennt) geht, und dieser Schein heißt der Silber fein brennt) geht, und dieser Schein heißt der Silber silber, beißt bei den Hitchelaten diesenige Masse silber, welche auf einnal blick, oder so viel auf einmal abgetrieben wird, ein Blick. 4) Die Maler und Kupferstechen wird, ein Blick ab liesenigen Theile des Körpers, welche vorzäulich bell erleuchtet sind.

Blidfeuer find auf der Gee ein Signal, eine Lofung, indem man Pulver auf dem Berdede abbrennt.

Bitnden Anftalten, eine der humanesten Ginrichtungen neuerer Zeiten, sowohl zur Beförderung allgemeiner geistigen Ausbitdung der Blinden, als auch um ihnen irgend eine Geschicklichkeit oder Kunstfertigleit anzueignen, wodurch sie sich ihren tunftigen Lebensunterhalt sichern können. Die erste Veranlassung zu diesen trefflichen Justituten gab 1780 das Fräulein von Paradies, eine blinde, sehr gebildete Klavier-Spielerin, die sich daselbst mit allgemeinem Beisale hören ließ, und in Houv die Idee zur ersten Blinden-Ausstalt in Paris hervorbrachte. Die Stadt Liverpoolfolgte am ersten 1790. Loudon 1800, Berlin 1806 nach. Im Jahre 1808 erhielten Prag und Wien, später Dresben, und andere Orte, ähnliche Anstalten. Die Bers

liner behauptet unter allen ben erften Rang.

Blind heit, ber Mangel des ebelften Sinnes, mit bem der Mensch die ihn umgebende raumtiche Welt, die in Licht und Farbe erscheint, sich vorstellt. Am gludslichften sind noch die Blindgebernen baran, weil sie gar feine Begriffe vom Schen baben, und alle von diesem Sinne abhängenden Vorstellungen ihnen undefonnt sind. — Die Blindheit hat verschiedene Ursachen, sie kann von Krankheiten, z. B. Blattern, Fiedern ie. herrühren, oder durch Augen Stattern, Fiedern ie. herrühren, oder durch Augen Entzündungen, Augapfel Rrebe, Fleden, Felle, Gemächse auf der Senfusigseiten in den Augenfammern, Lähmung der Augennerven, zu heftige Leidenschaften, oder auch durch zu statte Anstrengung der Schraft entstehen.

Blinder Angriff gefdieht jur Taufdung bes geindes, um die Aufmerkfamteit beffelben von ben eis

gentlichen Augriffepunften abzulenten.

Blindschleiche, auch Bruchschlange, eine kleine europäische, walzenformige Schuppen = Schlange, die letendige Junge gebiert, von Würmern und Insekten lett, und ganz unschädlich, ja in Garten sehr nüblich ift. Wenn man sie reizt, wird sie so steif, daß sie bei einem mäßigen Stockschlage in Stücke gerspringt. Man hat ükrigens, besonders nahe an Wäldern, bech Sorge zu tragen, daß man mit dieser Schlange nicht in Berührung komme, und Kindern wohl einzuprägen, nicht damit zu spielen, was mit den Blindschleigen, nicht damit zu spielen, was mit den Blindschleigen ob häusig geschieht; denn so unschädlich diese Schlange ist, so großes Unglück kann geschehen, da manche Kupfernattern (die einzigen, aber auch äußerst giftigen Schlangen Deutschlands) der Blindschlei-

de fehr abnitch feben, und fur biefe gehalten werben tomen.

Blis ift ber aus ber Gewittermalte entweber auf die Erbe ober gegen andere Molfen Schlanende Runte. In den meiften Rallen ficht mair ton ale glanzend weiffen ober zuweilen rotblichen, ja manchmal auch violet= ten Aunten ober Tener : Strabt in einem unregelmaf= figen, acichlangelten Laufe mit ber größten Schnellig= feit von einer Molfe gur andern; ober auch gegen bie Erde folggen : beim Ginfolggen bat man ihn manchmal als einen großen Rener = Ball berabfahren feben, wober vermutblich bie Rabel vom Donnerfeile feinen Uriprung bat. Wenn ber Blis fic fo zeigt, ift er allemal von einem ftarfen Donnerfchlage begleitet. Schlägt der Blit gegen bie Erde gu, fo trifft er ge= wobutich bobe Gegenstände und läuft an ihnen bis jur Erbe berab : findet er eine fortgebenbe Berbindung von Metall, ober Rorver, welche bie Glectricitat gut leie ten, fo geschicht bies ohne Schaben, wird aber biefe Reibung unterbrochen, fo find feine Wirfungen auf mannigfache Beife gerftorent, indem er einen weuen Leiter fucht und auf diefe Art alle ihm im Wege ftebenben Korver gerichmettert, und wenn es brennbare find, auch anzundet. Wenn er baber in ein Saus trifft, fo vertheilt er fich nach den verschiedenen Leitern, bie er antrifft, und entzundet in diefem Kalle alle breniebas ren Materien; welche feine Theile berühren, aus genblickte jugleich, baber ein foldes Saus gleich nach bem Ginichlagen in vollen flammen fteht. Gein Endpuntt ift die Erde. Menfchen und Thiere, welcheiber Blig trifft, find gewöhnlich im Angenblice tobt, ober, wenn dies der Kall nicht ift, doch wesentlich verlett,

denn febr felten findet ber Blis in den Aleidern einen Unftreitig find Metalle die beften Letter eie nes Blives; nachft ben Metallen icheint er Keuchtigfeit ju lieben. Bei grunen Baumen sucht er die feuchte= sten Stellen aus, und fährt gewöhnlich zwischen bem Solze und ber Minde fort. Es ift baber febr gefahrfich unter ftark belaubten Baumen, 3. 3. Giden, vor Gewittern Schut zu fuchen, und überhaupt unter gar feinem Baume ratbfam. - Der Barometer zeigt burch bas Kallen und Greigen bes Quedilbers bie Rabe ober Ferne des Gewitters am Besten; benn je naber die Ge= witterwolfen bem Scheitel bes Beobachtere fommen, defto hoher ficigt ee, und besto naber rudt bie Befithr, ber man, wenn fich viele Leiter an Diefem Orte befinden, entilichen muß; fällt es aber, fo fliebt fie. Das Lanten ber Gloden, Wetter : Lauten genannt, tragt jur Entfernung der Gewitter gar nicht bei, ob aber nicht zu ihrer Gerannaberung, ift zwar noch eine unaufgelöste Frage; um aber jedoch jede Möglichkeit In verhindern, fo haben diejenigen Landes-Diegierungen welche bas Wetterlauten verboten haben, auch in biefer Sinficht febr weife gehandelt.

Blikableiter, eine Vorrichtung, durch welche entweder die Electricität der Wolfen, als die Ursache des Wilkes, ohne Schlag zur Erde gesührt, oder 
der entstehende Wilk aufgesangen, und auf einem besktimmten Wege ohne Schaenen der Gedäude, Schiffere.
in die Erde oder in das Wasser geleitet wird. Der 
Wilkableiter besteht aus einer eizernen, einen Zoll statten Stange, deren oberer Theil mit einer 8-9 Zoll 
langen Spibe von Anpier versehen ist, welche, damit 
sie nicht reste, vergolder wird. Diese Stange wird

auf ber bochften Stelle eines Bebaudes fo befeftiget, daß fe wenigftene 5 - 6 Fuß uter daffelbe hervor= ragt; an biefe fügt man einen über einander genicteten Rupferftreif, 3 - 4 Bolle breit, ber bis jur Erbe ber= ab, und ungefahr einen guß tief in diefelbe bineingeben muß. - Der Erfinder des Ableitere war der obnebin in der Befreiunge-Epoche der nordamerifanischen Provinzen hochberühmte Dr. Franklin. Man fannte nämlich fcon lange die Erfcheinung, daß Glas an Goldvavier ober noch beffer an Quedfilber und Binn gerieben, die foge= nannte eleftrifche Maffe erzeuge, u. daß diefe Materic fich am leichteffen im Metall fammle, welches bem Glafe nabe achracht wird, und durch andered Glas ober felbene Schnuren von allen übrigen Korpern gefondert ift, ferner: dag wenn ein Menfc bas mit Electrici= tat angefüllte Metall berühre, ein Tunfe fichtbar werbe und ber berührende Theil einen fdmachen Stich em= pfinde. Ja man hatte die elettrifche Materie fo in Glafern, die mit Metall ober Waffer angefüllt waren, fammeln gelernt, daß bei der Biederbefreiung die: fer Materie durch bie Berührung eines Menfchen ein beller Aunke gefeben, ein fleiner Knall gebort, und ein mehr oder minder heftiger Schlag durch ben gangen Korper gefühlt murde. (Diefen Berfuch batte herr von Rleift 1745 von Ungefahr gemacht, und ba er nachher ju Leiden oft widerholt wurde, fo nennt man ein Glas, das bagu eingerichtet ift, Glectricitat in Menge zu sammeln, die Rleift'sche ober Leiben'sche Klafche.) Im Jahre 1749 tam Franklin auf bie Bermuthung, bag bad Wefen bes Bliges bei Gewittern wohl mit der eleftrifchen Materie einerlei fenumochte, und fann auf nichte eifriger, ale die Richtigfeit diefer Bermuthung

burd Berfuche an entideiden. Er verfertigte aus Seide einen Draden, wie ihn die Kinder jum Spiele gebrauden, und befestigte an bem langen Stabe beffelben oben eine eiferne Spine, unten eine banfene Schnur an biefelbe; und ba wo beide Schnure gufammen gebunben waren, befestigte er einen Schluffel. In biefem Schluffel mußten fich nun die von ber Spike bes Dradens langs des hansenen Kadens berabstromenden Kunfen anbäufen, weit Seibe, fo lange fie troden ift, Die eleftrische Materie nicht weiter leitet. Mis im Commer 1752 an einem Tage Gewitter=Luft mar, gieng Kranflin mit feinem Gobne aufe Reld, und ließ den Draden fleigen. Gine Donnerwolfe gieng über ibn bin, aber bie Band, bem Schluffel genabert, brachte weder Kunfen noch Stich bervor. Doch bald fingen die Kafern des Bindfadens an, fich auselnander gu ftrauben, wie die Kafern des Alachfes auf einem elettrifirten Körper thun. Franklin näherte einen Fin= gerknochel dem Schluffel, und fiebe eine Kunfe fprang ibm entgegen. Der Regen fam jest ftarfer, u. auch immer ftarter zeigten die fich Kunten, weit die banfene Schnur, wie fie nag wurde, beffer teitete. Go wurde Krant: line Vermuthung Gewißheit. Er wiederholte den Verfuch biter, fammette bie Blismaterie in Tlafden, und fie wirkte eben fo, wie bie eleftrische. Dieg leitete Kranflin 1755 auf die Erfindung des Plisableiters, und im 3. 1761 creianete es fich in Philadelphia xuerft, daß der Blibein mit einem Blibableiter versebenes Saus traf, und an bem Blibableiter, obne bas Saus ju beschädi= bigen, in die Erde fuhr. - Der erfte Blikableiter in Deutschland wurde in Samburg am Igkobithurme 1769 errichtet.

Bligrobren, Bligfinter, Fulgurit find burch Blig halbzufammengeschmolzene, robrenformige Bubaus fungen von Quargfornern, weiche im Sande muldeusformiger Vertiefungen an ben Abhangen kleiner husgel vorkommen. Die Robren fiehen meiftens feutsrecht, find zuweilen 50 Boll breit und fast bis 1 Boll weit. Außen find sie meift mir kleinen zachigen hers vorragungen bedect, haufig auch mit einer Rinde aus

gefritteter Quaraforner umgeben.

Blod (Martus Eliefer), ein berühmter naturforider murbe 1725 au Anfvach von armen Meltern feraclis tifder Dicitaton geboren, wuchs gant obne Unterricht auf, und fonnte in feinem 19ten Sabre noch nicht einmal Deutsch lefen, gefcweige benn, bag er eine Solbe Latein verfiand, blog einige rabbinifche Schriften batte er lefen gefernt. - Indeffen murbe er boch Saublehrer bei einem judifchen 2Bundarate in Same burg. Sier ternte er Deutsch und Latein, und ers warb fich aud cinige Konntniffe in ber Anatomie. Dann begab er fich ju Bermandten nach Berifn, und verlegte fich mit ungemeinem Gifer auf Die Anatomie und alle Bweige ber Raturgefchichte, murbe Dottor gu Franffurt a. b. D., und tam nach Berlin gurud. Et wurde bafelbit prattifder Mrst, in welchem Berufe er gugleich ale Dann von edlem Charafter und ale Gelehrter geschatt murbe. Er ftarb 1799. Gein Saupt= wert ift eine Naturgeschichte ber Tifche, eine Bierbe ber beutiden Literatur. Er batte biefelbe von Anfang auf eigene Roften berausgegeben; ba aber ber Mufwand mehr ale feine Baarschaft betrug, fo murbe er bei ber Fortfegung von fürftlichen und anbern beauterten Verfonen unterftubt; baber findet man in

benletten 6 Banden auf jeder Kupferplatte ben Ramen bes Gonners, auf beffen Roften fie gestochen murben.

Bloch aus, in der Befestigungs = Kunft ein aus znsammen geschränkten, oft doppelten Balten bestebendes mit einer Decke und Schußfpalten versehenes Haus für 25—100 Mann. Meistens ift dasselbe auch noch mit Erde überdeckt, um es völlig bomben und feuer z frei zu machen. Gewöhnlich ist es einige Fuß in die Erde gesenkt, doch giebt es auch solche Hohlschangen von 2 Stockwerken, ja selbst für einige Gesschübe eingerichtet. Sie werden gewöhnlich in Form eines Vierecks oder Kreuzes gebaut. Ihr Iwed ist, einer schwache Besahung bei wichtigen, exponirten Orten möglich zu machen, dem seindlichen Wurfgeschübe und Sturm bis zum Entsabe zu troben. Eben so braucht man sie auch als bombenseste Bachhäuser und lebte Mettungs Dectter im Innern von Schanzen, und in den Wassenpläsen des bedeckten Weges der Kestungen.

· Blockiren helft einen Ort mit Truppen einsfeließen, daß Niemand hinein noch heraus kann. Eine solche Blockade geht der Belagerung voran. Ein Hafen war sonst blockirt, wenn feindliche Schiffe ihn sperrten; im Kriege Englands aber mit Napoleon hat eine bloße Blockade = Erklärung von Seiten Englands den Hafen schon gesverrt.

Blockberg, Broden, ber Gipfel bes Harzgeburges, 540 Klafter boch, liegt in der Graffchaft Wernigerobe. Von diesem Blockberge wurde unendlich viel gefabelt, befonders von den Tänzen der Heren, die darauf sollen gehalten worden fenn. Bielleicht haben aber diese Fabeln einen anderu Urfprung, und schreiben sich aus den Beiten der Karolinger her, wo, während die Acwohner des flachen Landes durch die Sewalt der Waffen von Karl dem Großen zu Striften gemacht worden waren, doch noch einige Berechrer ihrer alten Götter, die sich in die Gebirge gestächter hatten, im Harze lebten, und vielleicht im Mendicheine hertemmtliche Tänze auf einem oben slachen Berge gehalten baben. Wenn diese Tänze, die gemeiniglich im Maildaher die berüchtigte Balpurgis Racht gebalten werden sind, Statt fanden, so glaubte man, vormuthlich nach Angabe der Monde, daß diesenigen Teusel und Hereu wären, welche dort oben tanzten. Und so pflanzte sich diese Sage, als es bereits keine Heisen mehr in Deutschland gab, im Munde des Volstes, besonders aber beim Spinnrocken und als Amswen-Unterhaltung, sort.

Blom, auch Blomard, ein nieberlandifcher Maler geb. 1565 zu Gorfum, gest. 1647 zu Utrecht, war der Schuler eines Moris und Frant, ichuf fich aber eine eigne Manier. Seine Studien vollendete er in Paris, murbe bann Stadt : Baumeifter in Amfterbam, ließ nich aber endlich als Maler in Utrecht nieber. und mablte mehrere Siftorienhilder, 1. 3. den "Tod ber Cobne ber Riobe." Er zeichnete fich vorzuglich burch den Glang des Colorits und ben Meichthum in ber Ernnbung aus. - Much feine vier Gobne murben in der Malerfunft berühmte Manner, ja einer bavon, Cornelius, war auch bagu ein Aupferftecher, und wurde der Schönfer einer Schule, aus welcher Baudet, Poille, Caftrau, Speier, Moullet u. a. bervorgingen. Corncline war 1603 in Utrecht geb. und ftarb in Mon 1680.

Blomfield, (Charles), ein fehr gelehrter Eng=

tänder, Dr. der Philosophie, geb. 1786, befannt durch seine trefflichen Ausgaben der griechischen Stassischen. Er lebt nunmehr, nachdem er mehrere Pfarrstellen verwaltet hatte, in London in den ersten Zirkeln, und verzehrt wohlgemuth sein jährliches Sinkommen von 8000 Pfund.

Blondel, Troubadour und Vertrauter des Konias Michard I. Lowenherg. Während fein tapferer Berr gum Lobne feiner Thaten, die er gegen die Turfen verrichtet hatte, wegen eines bei der Einnahme von Ptolemais mit bem Bergog von Deftreich gehabten Streites, wo er demfelben die Kahne berabrig, auf feiner Seimreife gefangen genommen, und auf ichandliche Weife vom Kalfer Seinrich VI. (den diefer Streit eigentlich gar nichts anging), seinen Unterthanen, um diesen Geld zu ervreffen, vorenthal= ten wurde, burdgog Blondel als Minnefanger bas Morgenland und Deutschland, um feines Gebiethers Bermabrungs = Ort zu erfvaben. Heberall an ben Burgen erflang feine liebliche Stimme, und gewohn= Uch Lieblingelieder feines Konige; aber teine Stimme, die der feines geliebten Serrichers glich, flang an fein Endlich erfuhr er, bag man auf bem Schloffe Lowenitein einen großen Gefangenen bewache. Giligft begab er fich babin, und bort, wo ein grauer Thurm mit feften Gifengittern in die Bilbnif ftarrte, feste er fich bin und fang gur Sarfe ein Lied, das fein Ronig und er mit einander einft fomponirt hatten; boch faum war ber Ton der erften Strophe verhallt, als aus der Tiefe des Thurmes die zweite hervortonte und bis and Ende fortfuhr. Freudig erfannte der treue Diener feines Ronigs Stimme, und die Befreiung beffelben war nun fein einziges Sinnen. Sie gelang,

und für immer erwarb er fich den Namen: ber getreue Biondel. Gretri's iconer Oper: "Richard Lo-

wenherg" liegt biefe Anefbote gnm Grunde.

Bluder von (Gebhard Lebrecht), Furft von Bahl= ftadt, fonigl. preußifcher General Reldmarfchall, Rit= ter ber bediften Staats = und vieler auslaudifchen Dr= ben, aus dem Saufe Großen-Renfow, im Großbergogthum Medlenburg Echwerin, murbe gu Roftod ben 16. Gept. 1742 geboren. Gein Bater mar Rittmei= fter in heffischen Dienften, feine Mutter aus bem Ge= Schlechte von Bilow. Schon in bes Anaben Bruft flammte bas Feuer bes Kriegers, und ale ber 7 jah= rige Rricg bereits verheerend feine Fadel gefcmungen batte, wurde es ibm ju bang auf felnes Schwagers Schloffe, ihm gefiel bas ruftige Ereiben ber fcmebifchen Sufaren, und umfouft riethen Meltern und schen Hnfaren, und umsonst riethen Aeltern und Verwandte ihm ab, er wurde Husar, und gesiel sich in seiner schimmernden Junter-Unisorm. Doch das Ariegsglud war hier nicht für ihn günstig, denn er war am unrechten Plate, der Jüngling sollte nicht glücklich gegen einen Staat kampsen, der viel seines Stückes ihm als Greis in der Zukunft verdankte!— Bei einem Lorvosten-Gescher siel er, trot der tapfersten, Gegenwehr in die Kände der Preußen, und, wie es das Spiet des Schickals wollte, gerade in die dessenigen Regimentes, mit dem er sich den unsterblischen Lordoster um die Stirne mand. Dem Chef des Reischen Lorber um die Stirne wand. Dem Chef bes Die= gimentes, Oberften von Belling, gefiel ber ruftige Jungling, bem aus dem Kinne zwar noch fein Bart, aber Dafür Keuer aus ben Augen ichof, und bemuhte fich, ihn gu bereden, in preußische Dienfte gu treten, aber lange umfonft, bis endlich ein Taufch mit ben Schwe=

ben getroffen, und Blucher Lientnant bei ben Breußen wurde. Geine erften militarifchen Kenntniffe verdanfte er diesem Oberften und dem Major von Pulidarbi; und baid brachte es ber junge fühne Mann gum Rittmeifter. Bluder war bereits altefter Rittmeifter, ale fein Oberft in Friedrichs II. Unanade fiel, und der Oberft von Laffow das Megiment erhielt. Diefer gab bie Estadron, welche Bludern juftand, bem jungern Rittmeifter von Jagerfeld. Im gerechten Unwillen mandte fich baber ber tavfere Mann ichriftlich an ben Ronia, der diefe Bergebung bereits genehmigt batte, mit biefen fuhnen Worten: "Der von Jagerfeld, der tein anderes Verdienft hat, als der Gobn des Martgrafens von Schwedt ju fenn, ift mir vorgezogen worden, ich bitte um meine Entlaffung". Friedrich entgegnete barauf an ben Regimente : Commandeur, Dafor von Soulenburg: "Der Ritemeifter von Blucher ift feiner Dienste entlaffen, er tann fich jum Teufel ichceren". Go entrig die Borfehung den Beiden biefer Epoche, um ibn auf eine großere aufzubewahren. - Mis diefe Ent= laffung ankam, mar Bludber gerade mit ber 2ten Toch= ter des in Pohlen wohnenden Obrifts Mehling verlobt. Die Braut batte fein Bermogen, und er felbit nut menig, dieß brachte ibn aber nicht von feinem Ent-Schluffe, er beirathete bennoch, verlegte fich die Landwirthschaft, und der treffliche Krieger war auch ein trefflicher Defonom; in furger Beit hatte er ein eignes freies Gut, und war Landrath in Pommern. Kunfzehn Jahre verstrichen indeffen in landlicher Ginfamteit, und der große Friedrich hatte fein Thatenschweres Saupt auf das staubige Riffen des Todes ge= legt. Friedrich Wilhelm II. hielt eben in Pommern

Revue, und Bluder, in deffen Bruft bas Sprichwort galte riebe rofter nicht", feften Plat genommen hatte, fonnte nicht ablaffen, bas glangende Waffenfpiel mit angufchen. Da gewahrte bes Konigs Muge unter den Bufdauern ben ftattlichen Mann, und bot ihm fogleich ben Rudtritt in die Urmee buldvoll an; Blucher murde Major im alten Regimente, und zwar vor bem Major von Jagerfeld. Im Feldjuge am Dibein, 1795, in welchem er General wurde, zeichnete er fich treilich ans, fo auch im Jahre 1806, wo er nach ber verhängnifvollen Schlacht bei Auerftadt fich mit einem Corps mitten burch ben Feind rettete, und bis nach gabed fich jog, bort aber von einem breifach ftarfern Seinde augegriffen, und, nachdem diefe Stadt von den Frangofen erfturmt worden war, gur Capitulation genothigt murde. Um argften hatte ibm Bernadotte, Dring von Deute corvo, augefest, fo, bag er in Napoleons Sande gericth; und fonderbar genug, bie= fer Ramtide mußte ale Kronpring von Schweden fieben Jahre barauf ihm bie Botterichlacht bei Leip= zig gegen Napoleon gewinnen helfen. 3m Jahre 1812 nahm er feinen Untheil am Buge bes preufifden Sulfeforpe gegen Rugland, wohl aber mar er, als Preußen fich gegen ben Unterbruder feiner Große erhob, ber thatigite. Jest als 70 jahriger Greis begann Blucher feine Belbenrolle ju fpielen, eine gwar foate, aber besto ichonere Bluthe. Mit ber leberlegung des Alters verband er eine jugendliche Rafchheit, bie ibm bei ben Ruffen ben Ramen "Marfcall Borwarte" erwarb, ein Rame, ber ibm ale Chrenname im gangen deutschen Bolke blieb. Die Tage bei Bauben, Luben und Sauau, fdrieben ichon in die

Unnglen Deutschlands feinen Manien als Selben ein. aber bie Schlachten an ber Rabbach (f. 2Bablitabt) und bei Leipzia peremiaten ihn pollfommen. In jener vernichtete er Macbonalbe Geer, und in biefer trug er mit seinem ebemaligen Beffeger, bem Gronvrin= gen von Schweden, bas Deine gur Entscheidung ber Bollerichlacht bei: feine Truppen erfturmten guerft Leipzig. Siegend brang feine Armce vorwarte, und nichts vermochte ben alten Sufaren-General, wie ibn Mapoleon nannte, aufzuhalten. Aber fein Gifer hatte ibn in Kranfreich bald zu weit pormarts geführt: feine Corps wurden getrennt, und nur mit großem Berlufte gelang ihm ber Rudgug nach Chalons. Diefen Berluft ent= schabigte aber ber berrliche Tag bei Moutmartre, und an feines Ronigs Scite jog ber Belbengreis in Paris ein, wo er zur Erinnerung an bie Schlacht bei Wahlfradt jum Kurften von Wahlstadt ernannt wurde. -Wohin Blucher fam, empfing ihn allgemeiner Jubel, besondere aber in England, wo ihn bie Universität Orfort fogar feleritch jum Dr. der Rechte (die er freilich mit bem Schwerte in ber Fauft gut gu vertheidigen wußte) ernannte. Nun begann die Epoche ber Wiederfehr Mnpoleons. Bluder und Wellington warteten feiner bei Waterloo, aber bichmal zeigte bas Rriegeglud bem Belbengreife bie Rehrfeite, um ihn ein Paar Tage darauf noch mehr zu verherrlichen. Bluchers Truppen erlagen bem Andrange Rapoleons, es fank ber tapfere Bergog von Braunschweig, und auch ben Beiden-Unführer bededte fein erfchoffenes Pferd; an ihm vorüber fturmten die feindlichen Ruraffiere. Gein Abjutant entriß Bluchern ber Gefahr. 3ch führe euch wieder vorwarts, benn wir muffen fiegen, fagte Bluder ju feinen Trenen, und bielt auch Bort; eben, als ber Sieg auf die Seite der frangofficen Abler fich neigte, ericien er ale rettenber Genius fur Bellington, griff Napoleon in der Rlante und im Ruden an, und bie Schlacht und bas Schickfal Kranfreiche mar entschie= ben. Gein Konig gab ibm, ba Blucher bereits alle preufischen Orben (die meiften Orden der andern Sonverane aud) batte, einen eignen, namlich ein eifernes Rreng mit goldnen Strablen. - Mun lebte der Belden-Greis feine Tage in Rube und fubite fein Enbe naben. Bu feinem Ronige, ber ibn auffeinen Gutern befubte, fagte er: ich fterbe gerne, benn ich bin ja nichte mehr nute, und jum Abjutanten Roftig: Gie haben viel von mir gelernt, jest follen Gie von mir auch lernen, wie man rubig ftirbt". - Go enbete ber große Belb ben 12. Cept. 1819 auf feinem Gute Rrieblowis in Schlesien. Gein Rame gehort ber Weltgeichichte an, und man fann feinen Blid auf Preugens erneuerte Große werfen, ohne babei Bluchers zu gedenfen. - Schon bet feinen Lebzeiren mar bem Feldmarfchall von feinen Landsleuten, den Medlenburgern, in feinem Geburte= Orte Roftod, ein prachtvolles Denfmal, bestehend aus bem toloffalen Standbilde des Belden, aus Era acaof= fen, auf einem boben Juggeftelle von fein poliertem Granit, errichtet worden; im Jahre 1826 ließ aber ber Konig eine 12 Jug bobe, aus Erg gegoffene Bilb-Gaule Diefes ausgezeichneten Dberfeldherrn, auf einem 14 Auf boben, mit Reliefs geschmudten Diebestale in Berlin aufftellen.

Blumauer, (Alois), Dichter, geb. 1755 gu Stever in Defireich ob ber Ems, trat 1772 gu Wien in ben Jesulten-Orden; nach Auftofung bestelben privatisirte er Anfangs, wurde dann Senfor, legte biefe Stelle aber 1793 wieder nieder, als er die Gräfertiche Buchhandlung übernahm. Er starb 1798. Seine travestirte (aber leider nicht vollendete) Aleueis erwarb ihm als Dichter ausgezeichneten Ruf. Es ist ein poetisches Zerrgemälde, reich an burlestem Wie und

brolligen Berbrebungen.

Blume. ber Dame ber Blutben berienigen Gemachie, bie eben ber Riuthe ober bes Geruches wegen gezogen werden; von Gesträuchen und Baumen sagt man Bluthe. Botanisch heißt im Allgemeinen Blu-me die farbige Hulle der Befruchtungstheile der Gewächse. Gewöhnlich ist diese Hulle doppelt, und es lagt fic eine außere, meiftens grune Gulle von bet innern gefarbten gut unterfchelben. Diefe außere beift Reich, die innere aber, bie einen gartern Bau und meiftens auch furgere Dauer bat, Corolle ober Blumenkrone; oft tommt noch eine britte innere Sulle baju, 3. B. bei ben Rargiffen. Dacht nur eine ein= sige Bulle bie Blume aus, fo ift biefe answendig gewohnlich feldartig und innen forollinifd. wie s. B. bie Tulpe. Der Unterfcied bes teldartigen und torollinischen Ueberzuges ber Blumen beruht auf bem Baue. Bener bat, wenn er auch nicht grun ift, gerabe eine folde Oberhaut, ale bie untere Blattflache und bie übrigen grunen Theile ber Mange. Gie ift namlich mit Spaltoffnungen verfeben, welche ber elgentlichen Corolle jederzeit fehlen. Die lettere ift basfür mit einem fammtartigen lieberzuge bebedt, ber aus ben garteften Bargden ober Sugelden besteht. Unter biefem Ueberzuge befindet sich bas Bellgewebe, welches die farbigen Cafte enthalt, und erft, wenn

dieses abgestreift ift, tommen die garten Rerven ber Corolle jum Vorfchein. Gin abniicher fammtartiger Uebergug bedt auch bie Darbe ober bas Stigma, weldes feine Bedeutung als fehlgeschlagene Korvilenform in ben Bildungen verrath, mo es, wie bei ben Iris-Arten, fich in formliche Gronenblatter fpaltet. Bei ber Eintheilung ber Gemachfe nach bem Gefchlechtefpfteme leiften die Blumen mefentliche Dienfte; benn, außer daß bei ben meiften bie Staubgefaße die Rlaffe, und bie Staubwege bie Ordnung bestimmen, geben bie übrigen Theile ber Blumen und felbft bie Bilbung ihrer Befchlechtetheile, nebft ber Befchaffenheit ber Krucht, die Mertmable der Gefchlechter ab. - In der Architeftur, Malcrei und Bilbbauertunft nennt man Blumen Bierrathen, welche biefen Schmudber Natur wirtlich nachahmend barftellen. - Chemifch, bie feinsten Theile ber Korper in trodner Bestalt, nachdem folde bas Feuer von den groberen Theilen burch Gublimation ausgeschieden hat; fo geben bas Laugenfalz, bas Spiesglas, ber Arfenit, ber Bengoe, ber Bis= mut, bas Binn, ber Schwefel, ber Binf u. Blumen. -Bluthengett ift bie nach bem Klima febr verfchie= bene Veriode des Ausbruches ber Blumen, ebe fie ben Samen fur ihr ferneres Pflangen-Leben bilben. -

Blumen (funftliche) werben aus Federn, Battiff, Tafft, vorzüglich aber aus ben Gehäusen der Seiden-Naupen verfertigt. Diese Sorte liefert besonders Italien in großer Menge, baher man sie auch "italienissche Blumen" nennt. Die schönsten Blumen liefert Paris, boch auch in Dresben, Wien, Berlin, Nurnsberg, Munchen zu. werden solche Blumen in großer Vollfommenheit verfertigt. Der Geruch wird ihnen burd Benehung mit wohlriechenben Delen gegeben.

Blumenbach (Bob. Rriedr.) Dr. Drof. und Obermedicinalrath au Gottingen, auf welcher Sochichule er fcon über 50 Sabre mit raftlofer Thatfafeit vielbefucte Borlefungen über Maturgeschichte, Physiologie, Ofteologie, pergleichende Angtomie, Bathologie und medicinische Literatur = Geschichte halt. Diefer berubmte Gelehrte murbe ben 11. Mai 1752 ju Gotba geboren, 1776 außerordentlicher und 1778 ordentit= der Profesfor in Gottingen. 3m Jahre 1783 unter= nahm er eine gelehrte Reife nach ber Schweig, und frater nach England, wo ihm besonders bas Wohlwol= len bes berühmten Ritter Bente fehr nuglich war. Mm 10. Sept. 1825 feierte er fein Dottor-Jubelfest und am 26. Febr. 1826 wurde bas 5ofte Jahr feiner Ernennung jum Profeffor ber Universitat Gottingen gefeiert. Mertwurdig find von ibm feine "Sandbucher ber Naturgeschichte, ber vergleichenden Angtomie und Obnijologie." -

Blumen handel in Holland. Der Hauptsith dieses Handels war jederzeit in Harlem. Vesonders berrschte im 17ten Jahrhunderte ein wahrer Tulpenschwindel in Holland. Man verkaufte Zwiedeln, die man nicht besafi, für ungeheure Summen, mit der Vedingung, seltige dem Käufer zur bestimmten Zeit zu liesern. Für eine einzige Semper Angustuß bezahlte man 13000 Kr., für Admiral Enghuizen 3000 Kr. Wenn auch diese tollen Preise gesunsen sind, so sinder man doch noch in den Verziednissen der Harlemer Viumisten die Preise von 25 — 150 Kr. für einzelne seltene Aufpen. Zest wird vorzüglich die Zucht der Haacinthen, Tas

getten, Bris : Arten, wie auch ber Ranunteln, Ane= monen, Relfen, Georginen, Aurifeln ic. in Solland getrieben. Bwifden Alfmaar und Leiden find allein 20 Morgen Landes dem Unbau ber Spaginthen gewidmet, und es geben ungeheure Berfendungen nach Frantreid. Deutschland und Rugland. - Uebrigene liegen fich Die Blumenzwiebeln in einem fandigen Boden auch in Deutschland anbauen, und man burfte bafur nicht to vict Gelb ins Ausland fenden. Spetulative Ropfe aus bem Burtembergifden, befondere von Gonningen. baben bieß trefflich zu benuten gemißt: fie burchreis fen mit ihren 3miebeln einen großen Theil Deutsch= lands, und finden auten Abfat, befonders ba fie bie= felben unter bem Ramen ber hollandifchen verfaufen. Man erhalt auch fur billiges Gelb icone Blumen. freilich nicht fo fcon ale bie bollandifchen; ubrigens aber ift ber Ungabe biefer Leute von garbe ober Befülltseyn, nicht zu trauen; und ebenfo muß man bie Bwiebeln oben bruden, ob fie fest find. Ift bieß nicht der Fall, fo hat die Zwiebel bereis fcon das vorige Sabt im Copfe geblubt, und wird baber nur eine fcmache Blume maden. Golde Bwiebeln banbeln fie gewohnlich von den Gerrichaftegartnern um ein Spotgelb ein, und ber Raufer, ber fie ihnen abnimmt, ift betrogen. Melfen, Ranunfeln, Rofen ic. muß man aber gar nicht von folden Sandlern taufen, es fen bean, daß man in Voraus angeführt fenn wolle; und eben fo wenig ausgezeichnet fenn follende theure Gorten Swiebel; benn biefe werben nie, mas folche Leute anachen. -

Blumenlefen (Anthologien) griedifche. -- Die griedifchen Unthologien ober Blumenlefen find

Canimlungen fleiner, meiftens epigrammatifder Bebichte von mehreren Berfaffern, die großentheils vorzügliche Schönheit und Naivetat in Gebanfen, Wenbungen und Angdruden baben. Sammter biefer Art waren: Meleager, ein Sprer, ber nicht lange vor Chr. Geb. lebte; Philippus von Theffalonid, mahricheinlich jur Beit Sabriand; Strato, ber Meleagere Sammlung vermehrte; Mathias, unter Juftinian, der gleichfalls neue Stude sammelte, und fie mit den vorigen beffer ordnete; Konstantinus Rephales, im gebuten Sabrbunderte, ber eine neue Sammlung machte, die vorhergebenden aber, besonders die des Agathias, fehr dabei benutte, und zulest Maximus Planudes, im vierzehnten Jahrhunderte, ein Monch su Konstantinopel, ber aber burch feine geschmachlofe Auswahl ben bisberigen epigrammatischen Vorrath mehr verftummelte ale vermehrte. Bon ben verfchie= beneu Ansgaben diefer lettern als ber gewöhnlichften Anthologie zeichnet sich die Stephanische and, 1566, gr. 4. und die machalische, Frefet, 1600. fol. Won ber Sammlung bee Kephales bar man eine Reistische Ausgabe. 1754. 8. Die beite und vollständigfte Saumlung aber von griechischen Epigrammen und audern fleinen Gedichten perdanfen wir in neuerer Beit dem befannten Gelehrten Brunt unter bem Titel: Analecta veterum poetarum graecorum Argentor. 1772-76. 3. Vol. 8. Hebrigens vergleiche man Harles Introd. in hist. I. gr. Proleg. p. LVI. otc. — Leffings vermischte Schriften, Eh. I. S. 290. ff. In Berders gerftreuten Blattern findet man die fcon= ften Stellen ber Anthologie claffifib überfest. Blumensprache, die Kunft, feine Gebanten

burd bie in ein Rouquet vereinigten Rlumen auszubruden, entweber nach ihrer allgemein gultigen Bebeutung, ober nach gebeimer Bergbredung über ibren Die Grfindung ift morgenlandisch, auch batten Sinn. ble mabrhaft eingeferferten morgenlandischen Trauenzim= mer. bei ihren menigen Beschäftigungen und Berftreu= gen Muße genug, gang ibrer Obantbaffe freien Lauf su loffen. Gie nennen ein foldes Bougnet Gelam (f. b.) In der Anwendung ber Mumenfprache und ber Debeutung ber Rlumen berricht in jedem Laube Berfcbiedenbeit, je nachdem fein Klima marmer ober fals ter und feine Sitten verfeinerter ober rober find. -Mir baben über bie Blumenfprache mebrere Schriften. A. B. die Blumenfprache oder die Symbole bes Vflangenreiches, nach bem Krangofischen ber Krau Charlotte be Latour, von Karl Dudbler. (Berlin 1820). lam, pber bie Sprache ber Blumen, (Berlin 1821). Und Neuefte Blumenfprache, eine Gabe ber Freund= fcaft und Liebe, geweibt von M. R. G. 2.: (Nordhaufen 1821).

Blumenstud, in ber Maieret, eine Darftellung von Blumen, worin diese ein Kunstwert fur uch ausmachen. Als die in dieser Maleret berühmtesten nennen wir hupsum, Rachel, Rupsch, Segber, Beran-

bael, Mignon, Roepel, Drefter.

Blumenuhr besteht aus verschiedenen, kunftlich geordneten Blumengewächsen, beren Kelche sich zu einer gewissen Zeit auf- oder zuschließen, und auf diese Weise dem Kenner die Stunden anzeigen. Die erste hat der Mitter von Linne im Garten von Upsala angelegt.

Blumift Blumenfreund, Blumentenner, Blumen=

pfleger.

Blut, ber rothe, flebriate milbe Gaft im Rorver, ber größern theils warm:, theils faltblutigen Thierarten. welcher in fofern deffen vorzüglichfte Fluffigteit ift, als fich in bemifetben ein vorzuglicher Grad von Lebenstraft außert, benn bas Blut erzeugt Lebens = Warme, und verbreitet fich burch seinen Umlauf im gangen Rorrer. Die Temperatur bes Blutes ift bei ben Bogeln bie bochfte, weniger boch bei ben Saugethieren, ber Temveratur der Luft gleich bei den Umphibien, der bes Baffere aber bei den Rifchen. Durch ein ftarfes Bergroßerungsglas bemerft man in dem frifden Blute Blut-Rugelden, und zwar im Berbattnig ber Gefundbeit bes Geschöpfes, je gefünder, besto mehr Rügelchen. -Rur bas leben bes thierifden Rorvers ift bas Blut von der größten Wichtigfeit, und ift mahrhaft als Quell bes Lebens anzuschen. Go lange ber Rorver lebt, ift es in fteter Thatigfeit. Außerhalb bes Rorvers gebr eine baldige Beranderung mit ibm vor, es fangt an au gerinnen und bann au faulen. Das Blut nimmt feinen Urfprung aus bem Mildhafte und fest nach und nach die fur die Erhaltung und bas Bachsthum erforberlichen Nahrungefafte, durch eine Menge hiezu geeigneter Gefaße ab. Dieg geichieht, wenn es aus bem Bergen bis ju den entfernteften Theilen bes Rorpers und von ba wieder jurud getrieben wird. Der Blut-Umlauf ift gleichfam bie Grundlage und erfte Bedingung bes Lebens. Mit ihm hort alles Leben und folglich jede übrige Berrichtung bes thierifden Korvers auf. Das Borg, der Mittelvunft des Mint-umlaufes, bat eine boppelte Bewegung, welche unaufhorlich abwechfelt, bie eine ift zusammenziehend, die andere erweiternd. Mit bem Bergen find zwei Arten von Kanalen verbunben, wovon die eine Schlagaber, bie andere Blutaber beißt. Der Umlauf bes Blutes geht mit einer bewunberungewurdigen Schnelligfeit vor fich; ftromte es mit gleicher Geschwindigfeit gerade und ohne Rrummungen, fo murbe es in einer Minute ungefahr 149 Rug burch= laufen. Diefen Grad von Schnelligfeit hat aber bas Blut nur in den nabe am Bergen befindlichen großern Ranalen, je weiter es fit vom Bergen erfernt, befto mehr nimmt feine Gefdwindigfeit ab. - Mann fann in einem erwachsenen Menfchen von gewöhnlichem Baue eine Blutmaffe von 24 bis 30 Pfund rechnen. -

Blutaber, im allgemeinen jede Aber, welche Blutfin fich enthalt, im Gegenfate ber Bandadern, Ergadern te.

Blutauge ift ein blutiges Ange, bei ben Mergten eine Ergichung bes Blutes in bie vorbere und bintere Augenkammer, burch einen Schlag aufe Muge, burch beftige Unftrengung beim Erbrechen, Suften ic.

Blutbreden, auch schwarze Krantheit (morbus niger) ift bie Kranfheit, in welcher man Blut aus bem Dagen burch Brechen wirft. Wird auf einmal eine große Menge Blut ausgeworfen, fo beift es Blut= fturg:

Blutspeien aber, ober eigentlich Bluthusten ift bie Krantheit, ba man durch Suften Blut ans ber Lunge wirft, in welcher Blutgefaße angegriffen find.

Blutegel, Blutigel, ein Baffermurnt, von weldem man 14 Gattungen fennt, die aber nicht alle in ber heilfunde anwendbar find, ja von einigen ift der Bif fogar giftig. Der mabre Blutegel ift eine ber größten diefer Gattungen. Gein Korper, ber fich bis

auf 5 Boll ausbehnen tann, ift eingebrudt und ichwarg, auf bem Ruden befinden fich 8 gelbe Langenftreifen, ber Bauch ift gelbmarmorartig geftedt, ber Leib etwas niedergedruct, der Mund bat brei fcneibenbe Riefer, und hinten befindet fich ber Saugnapf. Langs an der Geite bat ber Blutegel viele Locher gum Uthemholen, an ber Bruft find zwei Locher binter= einander, burch jenes geht bie Ruthe, burch biefes bie Eper. Die Blutegel leben in Teichen, bie aber boch auch reines Waffer haben muffen. - In bet Medicin werden fie um Blut gu laffen angewandt, und baber in Menge gefammelt und in Apotheten und bei Chirurgen in großen Glafern mit Baffer aufbewahrt. Sie machen in der neuern Beit einen bes deutenden handels : Artifel nach Frankreich und Eng= land aus. Die Anwendung berfelben hat vor ber Aberluge ben Vortheil, daß aus ben Capillar = Ge= fagen, nicht aus den größern Aldern und an Stelten Blut gelaffen werden fann, wo bieß auf eine ans bere Weise nicht zu bewerkstelligen ift. Man wendet bie Blutegel vorzüglich bei Entzundungen und Blutcongestionen, bei unterbrudten Blutungen ber Samorrhoiden und ber Menstruation au. Das Un= legen geschicht baburch, daß man fie mit ber Sand ober in Leinwand gewickelt ober vermittels eines fleinen Bladdens babin halt, wo fie anbeigen follen; wollen fie dieg nicht, fo bestreicht man die Stelle mit Budermaffer. Mild ober Blut.

Blutgeld, die Belohnung ber Angeber und Zeusgen in Eriminalfällen. Wir finden icon, daß Judas von den Borstehern der Juden für den an Christus ausgeübten Verrath 30 Silberlinge empfangen habe.

Auch in neuerer Zeit gab es in England Belohnung für folde Anzeiger ober Beugen. Runfzig Pfb. Sterlinge wurden für biejenigen ausgefest, burch beren Benguiß falfdungen , Strafenrauber, Diebe zc. uberführt murben. Bei Angaben von größeren Berbreden erhielt ber Angeber ohne bieg Gelb noch ein Certifitat, meldes ibn von den Kirchfvieldiensten frei machte, und bas er auch vertaufen burfte; diefe Krevfceine (Tycarn tieliets) wurden ju hoben Preifen oft au 300 Pfund vertauft. Der Migbrauch, welcher barans entstand, mar furchterlich. Es gab Lente, melde no ein Gemerb baraus machten, arme unwiffende Menfchen, befondere Auslander, ju Berbrechen (vornehmlich jum Ausgeben falfcher Mingen) ju verleis ten, um bann burch die Angabe berfeiben bas Blutgeld zu verdienen. Im Jahre 1756 gefrand ein foldes menfolides Ungeheuer Namene D'Daniel ein, daß er burch fein Zeugulß 70 Menfchen bas Cobes-Urtheil bewirft habe. Er wurde vor Gericht nebft noch 2 andern gestellt, babei aber von bem Bolle, welches glaubte, bas Gericht mochte ju gelind fepn, fo mighandelt, daß alle brei tobt auf bem Blate blieben. - Am argften trieb man bas Unwesen mit ben falfchen Banfnoten. Fur bie ju Berurtheilung binreichende Ungabe vom Ausgeben falfcher Banknoten gabite bie Bant 30 Pfd. Sterlinge, und fur die Uns gabe falfcher Mungen 7 Pfb. Gine Menge Menfchen wurden davon ein Opfer. Die Bolizeibeamten fannten die mabren Berfertiger folder falfchen Roten febr mohl, aber fie gaben biefe nicht an, weil fouft ihr reider Erwerb bierin aufborte, fondern allemal folde Unaludlide, welche bie Roten von den Verfertis

gern erhalten haben, diese werden sodann ohne Gnade zum Tode geführt, während der Schurke ruhig bei ihrem Borüberführen sein Pfeischen Tabak schmaucht und beshaglich seinen Porter schürft und ihnen schmunzelnd nachsieht. Albermann Wood erzählte im Parlamente 1818, daß man bei einer Wistation im Gefängnisse 13 Menschen gefunden habe, sauter Irländer und Deutsche, welche von andern falsches Geld erhalten hatten, um Brod zu kausen, dabei aber ergrissen und ohne auf ihre Behauptung zu hören, daß sie diese Minzarten nicht gefannt hätten, verurtheilt wurden. Im nämlichen Jahre wurden diese Belohnungen zwat durch eine Parlaments-Atte (58 Georg III, e. 70) abgeschafft, aber das Unwesen in Anschung der Bautenoten blieb, und ist das alte.

Bluthochzeit, Parifer, f. Bartholomans = Nacht. Blutrache, die noch jest bei den Arabern und andern Willens, Afrikas und Amerikas und vor Aurzem noch in Corfika herrschende Sitte einen Mord von Seiten der Verwandten des Ermordeten durch den Tod des Mörders oder fogar auch feiner Verwandten zu rächen. Sie ist in der Negel die Pflicht des nächsten Anverwandten des Ermordeten. Sie wird oft Jahre lang gesucht, und gegenseitig forte gescht.

Blutregen, ein rother Regen, ber wie Blut aussieht und aus verschiedenartigen Bestandtheilen besteht. Man glaubt, er entstehe von dem Plumenstaube
der Pflanzen oder von kleinen rothen Insekten, was
auch in manchen Fällen wahr sewn kann, manchmal
aber gar nicht im Kreise der Möglickeit liegt. So
sab man 1. B. 1813 im süblichen Calabrien eine Wolke

vom Meer bergieben, die bei ihrem Naberruden eine folde Duntelheit verbreitete, daß man Licht angunben mußte. Anfange avar fie blutroth, bann feuerrott, und endlich fab der gange himmel, wie ein alubendes Gifen aus. Es fing nun in Tropfen ein Megen, ben einige Blut = andere Reuer= Regen nannten, ju fallen an, und die demifde Unterfudung bes rothen ftaubartigen Rorpers, welchen man aus bem Regenmaffer erhielt, zelate, bag er aus Riefelerde, Thonerde, Ralt, Gifen und Roblenfaure bestanden fei, und bemnach meder von Bluthenstaub, noch von Infeften feinen Urfprung babe, fo wie fid auch bas Gluben bes Simmele nicht bamit vereinbaren liefe. Er und die Meteorsteine find mahrfcheinticher Weife gleichen Urfprunge, und haben ihr Geyn außerhalb des Maumes unferer Erde.

Blutichande. Gie wurde von ben pofitiven Befengebungen aus bem Religionsspiteme aufgenommen. Das Naturrecht fennt fie nicht, besgleichen gablt auch ber Code Napoleon fie nicht unter ben fleischlichen Berbrechen mit auf, von bem triftigen Brundfabe ausgebend, bag Berponung biefer Urt Berbrechen gu nichts, als zu beren Berbeimlichung fubre, und bag bie Strafe ber offentlichen Meinung genugt. Berponung ber Blutichande bat ibren Grund im Gittlichfeits : Gefühle. Gine fittliche Bildung bebnte bie Bermanbicafte: Grate aus, und bie tatholifche Rirde fo= gar bis auf bie geiftige Berwandschaft der Gevattern binaus. Doch bewilligte man fur Geld Disvenfionen. Es mare su wuniden, bag man die Blutschande (Jucoft) nur auf Meltern, Rinder und Weschwister andbebnen murbe. Bluttaufe murbe guerft von Tertullian ber Martur : Tod genannt, ben er und nach ihm andere chrift liwe Lehrer als eine zweite zur Vergebung der Gunben noch fräftigere Taufe zu betrachten lehrten, und
ben Glaubigen bringenoft empfablen.

Blutzehnt, der Behnt, welcher vom Bieh erhoben wird, er gehort zu den fleinern Behnten, und in Katholischen Landern bezieht ihn gewöhnlich der Pfarrer.

Blutzenge, ber seine Ueberzengung von ber Bahrheit einer Lehre durch seinen Tod befraftiget. Die driftligen Blutzengen heißt man nach bem gries

difden Worte (ungivo, Befenner) Marinrer.

Boa, Abernatter, eine jablreiche, in Amerita einbeimifche Schlangen : Gattung, Die fich burch Große und burch viele Schilde ihrer Saut am Bauche und am Schweife auszeichnet, welch letterer immer fvis ausläuft. Es giebt ihrer 10 Arten; 1) Constrictor Riefen : ober Abgottefchlange (f. b.). Diefe Urt bat bie meifte Starte, und ift febr icon, aber nicht gif= tia; 2) scytale, aschenfarbig und bunt; 3) cenchris, burch bie Ringe am Salfe fenntlich; 4) canina, grau von Karbe, mit einem Ropfe, ber bem des Sundes gleicht; 5) phrygia, mit befonders ichoner Saut, weiß mit afchgrauen Ruden = Rleden; 6) hortulana, 2 bis 4 guß lang, gelbgrau mit braunen Rieden, bie wie fleine Garten-Beete alter Bergierung ausfehen; 7) fasciata, gelb mit bunkelblauen Strichen : 8) viperina, grau, mit ichwarzen Strichen über ben Ruden; 9) lineata, fowarz mit weißen Punften und Linien in Bo= genform, (biefe Schlange ift außerft giftig); 10 anmulata, eifenfarbig, mit fcwarzen, runden Bleden.

Boccaccio (Giovanni), im Deutschen gewöhnlich

Italianischen Literatur, mar ber Cohn eines Raufmanns in Floreng, feine Familie ftammte aus Certaldo, baber er fich felbit be Certaldo nemit. war ein Rind ber Liebe, die Frucht eines von feinem Bater, mabrend feiner Unwesenheit in Paris, mit ele ner iconen Pariferin eingegangenen Liebesverftand= niffes, und murbe in biefer Stadt 1313 geboren. Sein Bater hatte ihn bem Sandeleftande bestimmt, aber diefer war fur bes Junglings Phantafie viel gu troden. Statt mit den Raufleuten Berfehr gu trei-ben, folog er innigfte Freundschaft mit den Gelehrten, und was feiner Phantalle noch mehr Schwungs-Rraft geben mußte, mar, daß feine Reize Flametten, ber naturlichen Tochter Konig Noberts von Reapel, nicht gleichgultig waren, welcher zu huldigen er mettere Werte in Profa und Poefie forteb, wo ihr Rame oft vorfommt, und bie bas Rener ber Liebe athmen. In ben gludlichften Berhaltniffen, mit lebhaftem, beiterm Beifte, einem fauften und gefälligen Charafter und noch oben barein ber gludliche Beliebte einer reizenden Ronige-Tochter, mußte der ibm befimmte Stand Biderwillen erregen. Der lebhafte Befdmad, ben feine tonigliche Geliebte an ber Dicht-Bunft fand, ber vertraute Umgang mit wiffenschaftliden Mannern, ber Beift, der aus bem Grabe Dirgils ihm jurief und bie Muszeichnung feines Freundes Petrarca wirften machtig auf Boccagens naturliche Reigung fich fur Literatur und Poefie ju entichciben. Nachbem er eine Beit bei feinem Bater fich aufge-halten hatte, begab er fich wieber nach Reapel, wobin ihn ohnebin die Bande ber Liebe jogen, und wo ibn bie Konigin Johanna febr gutig aufnahm, und

¥

es eine Rrage ift, ob nicht bas Bilb biefer inngen reizvollen Ronigin neben bem feiner Riametta in feinem Bergen Plat nahm, auch icheint fein Dacameron, ber ibn gum erften italienifden Profaiter machte. nicht minder, um diefer reizvollen Sonigin, ale felner Gellebten ju gefallen, gefdrieben morben ju fenn. Wie in ber Liebe, fo mar er auch gludlich in ber Kreundschaft, denn er hatte an Vetrarca einen mabren Freund. Als der Aufauf toftbarer Werte und Beranugungen fein maffiges Bermidgen erich opft batten. war es Vetrarca, ber ibn fogleich unterftuste, und als In feinem Leben eine bedeutende Beranderung porgegangen mar, benn ein fterbender Chartaufer batte ibn bewogen, allen Kreuben ber Melt und bes gefelligen Bergnugens ju entfagen, mar ed wieder Detrarca, ber ibn von bicfem Entschluffe ab, und zu einer Mabigung gurudführte, welche ben achten Weifen ausgeichnet. - Die Liebe ju ben Wiffenichaften und bent . Soonen gog Boccag vorzüglich ju ben Werten ber Griechen bin, in welchen er fie am Benen zu finben boffte. Er gab fich befondere viele Mube, griecht= iche Sandidriften ju erhalten, und feine gebilbeten Landsteute gur Erlernung ber griechischen Sprache auf: jumuntern. Das Unfeben, welches er fich verschafft batte, mar Urfache, bag er in wichcigen Angelegen= beiten an ben Dabit Urban V. gefandt murde. Gpde ter überfiel ibn eine langwierige granfheit, die ibn noch lange in einem Buftande großer Abgespanntbeit ties. 3met Jahre vor feinem Tobe murbe er in Floz reng ale Professor angestellt, um Borlefungen über bie Comedia divina bes Dante ju geben. Boccas ftarb 1575. Muf fein Brabmabl feste man folgende von

ibm felbft verfaßte Infdrift:

Hac sub mole jacent cineres ac ossa Joannis, Mens sedet ante Deum meritis ornata laborum Mortalis vitae. Genitor Bocchaccius illi,

Patria Cerdaltum, studium fuit alma poesis. Boccas erscheint in allen feinen Werfen als ein Dich= ter von der reichsten Erfindung, lebendigsten Einbit-dunge-Rraft und zartem Gefühle. Geln "Decamerone", der eine Sammlung von 100 Novellen enthält, "hat feinen Ruhm begrundet. Andere vorzügliche Berte Boccazens find: La Tescide, Amorosa visione, il Filostrato, Nymfale fiesolano, il Filocopo, ovvero amorosa Fatica (ein Jagdroman), l'amorosa Fiametta, l'Ameto ossia Nimfale d'Admeto, il Corbaccio ossia Labirinto d'Amore, origine, vita e Costumi di Dante Alighieri, und sein Commento sopra la Commedia di Dante (ber aber nicht vollendet ift). Geine lateinischen Werte sind: De genealogia Deorum libri XV. De montium, sylvarum, lacuum, fluviorum, stagnorum et marium nominibus liber. De casibus virorum et feminarum illustrium libri IV, de elaris mulieribus und feine Eclogae. Der Deca-meron wurde von Soltan ind Deutsche überfest, und der liebliche Roman l'amoro sa Fiametta ift den deutschen Lefern burd bie Ueberjegung ber Sophie Brentano befannt.

Boccage bu (Maria Anna be Page), geboren zu Rouen 1710, Mitglied ber Academien zu Rom, Bologna, Padua, Lyon und Rouen, war die Gattin eines Steuerseinnehmers in Dieppe, und baid dessen noch sehr junge Wittwe. Schon im 16ten Jahre hatte sie, während sie sich noch in einem Erziehungs : Kioster befand, Sonn. Ler. IV.

fic ber Dichteunit gewidnict, aber erft im Sabre 1746 machte fie ibre Gelites : Erzeugniffe befannt ; querit ein Gedicht über ben wechfelfeitigen Berth ber iconen Runfte und Wiffenschaften, welches von der Atademie su Rouen ben Preis erhielt. Um fich noch mehr auszubilden, unternahm fie niehrere Reifen, auf welchen ber gelehrten Krau in England Lord Chefterfield, und in Italien ber gelehrte Cardinal Daffionei bulbigten. Ra, mehrere Kuriten, wie auch ber Davit Benedift XIV. jeldneten fie aus. - Bu Paris verfammelten fich in ibrem Haufe die berühmtesten Manner und Frauen, Fonte-nelle, Voltaire, der ihr in Poesse und Prosa Welh-rauch streute, Montesquieu, Hainauld, Marivaur, Mably, Condissac, la Condamine, Crebisson, Barthelemp, Bernie, St. Palape, Biffon, Bailly, Lalan= be ic., und von den Auslandern Alfiert und ber große Franklin ic. Die auswärtigen Minifter fagten bier bie vollkommenfte Idce von Frankreich, benn man fand hier nur Manner von Ropfe. Madame bu Boccage genoß ihren Ruf lange genug, es hatte wenig gefehlt, so wurde fie ihn überlebt haben; jedoch hatte fie noch bas Glud aus den Revolutions : Sturmen eine beffere Beit erbluben zu feben. Gie ftarb ale 92jahrige Da= trone 1802. Ihre vorzüglichsten Werfe find: "Die Colombiade", die man felbft Boltaires hochberuhmten "Henriade" an die Geite fette, "bie Amazonen", ihre Nachahmung von Miltons verlornem Daradiefe, und ihre lieberfegungen: namlid von Pope's Tempel bes Ruhme, und von Gefinere Tod Abele.

Boccarini (Luigi), geboren 1740, gestorb. 1806, ein pordem fehr beliebter Instrumental-Komponist und Birtuose, ein Zeitgenoffe und Wetteiferer Hapdus,

lebte am fpanischen Sofe.

Boccalini (Trajano), ein berühmter Satyrifer im Anfange des 17ten Jahrh. Da er in scinen Satyren vorzüglich ben spanischen hof angriff, so mußte er aus seiner Baterstadt Rom nach Benedig flüchten, wo er Gonener, aber auch balb einen schrecklichen Tod sand. Er wurde in seinem Zimmer von 4 Bewafficten überfallen, und mit kleinen Sandsachen so geschlagen, daß, als man ihn fand, er bem Tode bereits nahe war.

Bocchetta, ein enger Gebirgs : haß ber Apenuinen, ber aus ber Combardie nach Genua führt, befaunt im ofter= reichischen Erbsolge = Arleg (1746, 1747), ift aber jest von geringer Wichtigfeit, da die Strafe nach Genua

bequemer gemacht murde.

Bod's beutel, Bod'sbeutelein, ein Bort, bas ver= muthlich aus hamburg frammt und das Festhalten an alten Gewohnheiten und Gebruuchen bezeichnet. — Auch führt ein befannter Bein den Namen Bod'sbeutel.

Bocofai (Stephan), geb. 1555, Oheim des Fürsten Sigmund Nathoris von mutterlicher Seite, mischte sich in die Reichstreitigkeiten Siebenburgens, aber nicht mit Blud, und hatte es nur seinem Felsenschlosse zu verdansten, daß er als erkannter Feind der Jesuiten diesen nicht in die Hande siel. Endlich gewann er die Helen nicht in die Hande siel. Endlich gewann er die Helen duchen für sich, und es schien für ihn ein Hosstaungse Strahl auszugehen, der sich auch bald um sonichr verbreitete, da ihm nun die ganze protestantische Parthet in Ungarn (wo nicht alle öffentlich, doch ins gezheim) anhängig wurde. Da er jedoch gegen den Kaisser noch nicht mächtig genug zu seyn glaubte, so such bald erhielt, und in turzer Zeit war der größte Theil Ungarns in seiner Hand. Bocssal wurde mit

ber helzernen, mit Goldblech überzogenen Krone und renden Stebenbürgern mit der servischen Krone beehrt. Der berühmte Wiener Friede (gen Februar 1606) sicherte ibm Ungarn bis an die Theis samm wollte er jedoch sein mit Mühe Erworbenes ruhig genießen, so raste ihm Gift den 29. December 1606 hinweg. Seine Kreuen, aufgebracht über ihres Fürsten Tod, hieben den angeblichen Mörder, den Kanzler Michael Katey, in Stücen, der so durch eigenen Tod sein Bubenstück

bezahlt erbielt.

Bode (3oh. Joachim Chrift.), geboren 1730 gu Braunfdweig, wo fein Bater Goldat mar, und fpd. ter bann ale Blegelftreicher in Schoppenftabt fich fein Leben mubfam friftete. 3nm Bauerntnaben mar ber fleine Bode ju fdwach, und eten fo wenig ichien er jum Ganshirten ju taugen, und überall bieß er nur immer "ber bumme Christoph." Der Rleine meinte aber, er fen ju etwas viel Soberm bestimmt, befonrere fühlte er Reigung gur Mufit, und ba feis nes Baters Bruder boch etwas vermogend war, fo lag er biefem immer in ben Obren, er mochte ibn bie Mufit erlernen laffen. Diefer, ber Bubringlichfeit mude, und eingedent bes Bellert'ichen Spruches: "Fur Gorgen ift mir gar nicht bange, ber fommt feine Dummheit fort," gabite fur ibn beim Stadt= musitus Kroll in Braunfdweig bas Lehrgeld. Dun war der kleine Bauernfnabe Lehrling in ber Mufif, zugleich aber mußte er sich zu hausknechtsDiensten bequemen. Doch brachte er es zu einer grofen Fertigfeit in der Musik, und wuste die meisten Instrumente zu spielen. Als er Hautboist geworden war, verheirathete er fich mit einent jungen, gwar

iconen,aber bochstarmen Madchen, welcher Schritt ihn oft inGeldverlegenheit verfente. 3m 3.1750 ging Bode, Frau n. Rind gurudlaffend, auf ein Jahr nach Selmfradt, wo er beim Rammer-Mufftus Stolze im Baffonlinterricht nahm. Gin Student dafelbft, Ramene Schlubed, den er un= terrichtete, nahm ihn in feine Bohnung auf, und machte ihn mit ber italienischen u. lateinischen Gprache und (burch Stodbaufen) mit ber Theorie ber fconen Runfte und mit der englifcben Sprache befannt. Don Belmftadt begab er fich nach Celle, wo eine anftedende Grantheit ibm feine Frau und feine brei geliebten Rinder Darauf ging er nach Samburg, wo er naom. fic auf einem feinen Taienten angemoffenen Chauplate befand. Er überfette Romane und Theaterfiude: bann trat er in den Freimaurer : Orden, deffen Un= gelegenheiten er fparernin jum Sauptgefchafte feines Bebens machte. 3m Jahre 1762 und 1763 redigirte er ben bamburgifden Correspondenten mit Gefchid= lichfeit und Umficht. 3m Jahre 1765 fcbien ihn bas Blud auf fetrene Art ju begunftigen, bean eine feiner Schulerinnen, ein Dabden, blubend und außerft reich, tam ihm, ale er eben für einen Freund um ibre Sand werben wollte, unerwartet entgegen, und bot fie bem Werber felber an. Mit ihr verlebte nun Bobe felige Tage, aber leiber nur wenige, benn nach einem fonell entschwundenen Jahre farb fie in feinen Urmen nach einem ungludlichen Sturge vom Pferbe. Bobe war von ihr jum Allein-Erben erflart worden, er ließ aber 3 Theile ihres großen Bermogens ihren Anverwandten, und behielt nur 16,000 Thaler. bem Tobe biefer geliebten Gemablin fnupfte Bobe fein drittes Cheband mit einer Lochter des Buchband:

lere Bohn. Er führte nun feinen Lieblinge : Geban= ten aus, Buchdrucker und Verleger zu werden, und verband fich in biefer Cache mit Leffing, um eine Budhandlung ber Gelehrten zu errichten, welche zugleich ben Drud ber Schriften, und zwar zum Be= ften ber Berfaffer, beforgen follte. Das erfte Bert aus Bobee Buchbruderei mar Leffings Dramaturgie. -Aber Leffing und Bode maren beide in faufmannifden Renutniffen nicht viel erfahren, baber mußte biefer fchone Plan mißlingen. 3m Jahre 1778 folgte Bobe ber Wittwe bes großen Bernstorf als Geschaftsführer nach Weimar, in welchem Berufe er 1793 ftarb. Der Sof von Meiningen hatte Bobe jum Sofrathe, ber gethalfche jum Legationsrathe, und der barm= ftadtifche jum Geheimen=Rathe ernannt. - Ein fol= der großer Mann war aus dem "dummen Chriftoph" bervorgegangen. - Gludliche lieberfenungen ber eigen= thumlichen Werte, befonders der Englander, erwar= ben Bobe einen ausgezeichneten Ruf unter ben Schrift= ftellern Deutschlands. Geine vorzüglichften Ueberfegun= gen find bie von "Yorife empfindfame Reifen," "Eruftram Shandus Leben," "dem Dorfprediger gn Watefield," und "Montaigne's Berguchen."

Bobe (Joh. Elert), geb. juhamburg 1747, ein großer Aftronom. Seine vorzüglichften Schriften find: "die aftronomischen Jahrbucher," ein für jeden Aftronomen unentbehrliches Wert, u. der "Entwurf der aftronom. Wissenschaften." Bode feierte 1825 sein 50jahr. Jubilaum, u. wurde
seinem Bunsche gemäß seines Greisenalters wegen
feinen Verpflichtungen bei der Akademie und der

Sternwarte ju Berlin enthoben.

Bodenfee, eigentlich Bobmannn= Gee, ober

Coftuiter:, Conftanger: See, auch bas ,fcm az bifde Mcer" genannt, ein Gee auf ber Grange von Deutschland und ber Schweiz, den ber Rhein burch= fließt, liegt 1249 Auf über die Meeresflache erhaben, nud ift 17 Stunden lang, 5 Stunden breit. Der Rhein, ber biefen See bilbet, verläßt ibn bei Conftanz, um in ben Rebenfee, ben Unterfee, ber bie fcone Infel Reichenau bildet, überzugeben. Geit 1697 fror ber Bobenfee nicht mehr ju, wie es fruber ofters ber Fall war. Die Schifffahrt auf bemfelben ift wegen bes Getreide= und Beinbandels bebeutenb, jeboch me= gen ploblider Sturme nicht obne Gefahr. 3mei Infelnigieren ibn, die Infel Lindau, auf welcher die Stadt gleichen Ramens fteht, und die Infel Meinau. - Die Bereisung der Ufer biefes iconen Gees gebort au su den genubreichften Schweizerreifen.

Bobin (Jean), geb. ju Angere 1530, ftubirte ju Touloufe die Rechte, die er auch fpater felbit ju lebren anfieng, aber well es ibm an juridifcher Gewandtheit mangelte, wieder aufgab, und beschäftigte fich bann mit Shriftstellerei. Geine Renntniffe erwarben ibm die Gunft Konig Seinrichs III., aber Debenbubler mußten ibn bald baraus wieder ju verbrangen; bafur folog er fich aber an ben Bruber feines Konigs, Frang, Bergog von Alancon und Anjou, an, ber ibn Bu feinem Cabinete = Gefretar machte, und mit auf Meisen nahm. Nach bes Bergoge Tobe begab er fic nach Laon, wo er fich verbeiratbete, eine Gerichtes Stelle erhielt, und mehrmals Mitglied ber General-Staaten mar. Auf diefem Voften vertheibigte er bie Rechte bes Bolfes und bie Gewiffensfreiheit ber Burger, auch bewirtte er, bag bie Stadt Laon fich 1589 für die Liane erklärte, indem er vorstellte, daß der Ausstand so vieler Provinzen und Städte zu Gunsten des Herzogs von Guise keine Empörung genannt wersten könne, sondern eine gewaltsame Staatsverdnderung sei. Nacher unterwarf er sich sedoch wieder Keinrich IV. Bodin starb zu Laon 1596 an der Pest. Sein Hauptwerf in das vom "Staate", welche in viele Sprachen übersetzt wurde. Man erzählt von Podin, daß er von ibracitischen Meiern geboren werschu, und als Jüngling zur katrolischen Religion übergetteten seh, eben so beschuldigten ihn als Mann seine Zeitzenossen des Arbeisnus. Lebtere Beschuldigung ist aber nur die Folge seines religibien Indispercatismus.

Bobmer (3ob. Jaieb), berühmter beuischer Diche ter und Literator, geboren zu Grafensee bei Burich 1698. Er wurde von feinem Bater, der ein Pfarrer mar, eben= falls dem geiftlichen Stande, und fpater ber Sandlung bestimmt. Allein zu beiden führte ber junge Bobmer teine Meigung, ibn jogen nur Poene und bifterifche Wiffenschaften an. Bodmer batte bie frangoniche, italianisme und englische Literatur autiet, um so mehr mußte ihm die bamalige urmruth und Gefchmaulesig= telt ber beutschen auffallen. Er glaubte ein Berdienst gu erwerben, wenn er ale Beibrberer und Aleformator berfetben auftrate. Bu diejem 3mede verband er fich mit Breitinger und andern jungen Getehrten, und trat 1731 mit einer neuen Beirfdrift "Discurfe ber Maler" auf, worin einige beutsche Dicter, welche bas mais in großem Unschen ftanden, vor ben Dichter: Stubl einer neuen Aritif gezogen wurden. Wenn gield Die Kritit diefer jungen Danner theils zu unficher mar, theils zu weit gieng (er verwarf z. B. ben Reim gang-

lich, und verurtheilte "Sans Cache" ohne Gnade), fo erregte fie doch Auffeben und fand Wegner, an deren Spine Gottsched frand. Da einander beide Parteien bie famcizeriide, wie die gottschedische, juuberfreffen fuchten, fo mirften beide jur Vorbereitung einer gian= genden Periode in ber beutichen giteratur. - 3m Jahre 1725 erhielt Bodmer den Lehrfiuhl der helvetischen Geidichte in feinem Batorlande, 1757 murde er Mit: glied bes großen Mathes in parich, in welchem er gemeinnusig wirrte. 3m Jahre 1773 legte er feine Lehr= flelle, naddem er fie 59 Jahre lang befleibet hatte, nieber, um fie auf feinen geliebten Schiler, Job. Fußli, übergeben zu seben. Lodmer frarb in Burich 1785. Er war nidt nur ein afthetischer Kunftrich= ter und Literator, fondern trat auch felbit ale Beidicht= fcreiber und Dicter auf. Wenn er gleich in letterer Eigenichaft feiner ber vorzüglichften ift, wie une feine Meadide, feine lleberjenungen homers, Apollonius und Miltons ic. barthun, fo erwarb er fich boch burch bie Berausgabe alter, vaterlandifder Dichter (er fand querft ju Soben = Ems das Ribetungen = Lied wieder) namenelich ber Maneffifchen Minnefanger, bes Bonere, bes Opi;, bes Wernede ic. und burch feine fritifche Dichtfunft boben Berbienft.

Bodmerei, Bomerei, 1) gewisse Seetontrafte, nach welchen ein Schiffer in fremdem hafen, wenn er Mangel am Gelde teidet, gegen Verpfändung des Vosbens seines Schiffes verschiedene Summen aufnehmen tann; er glebt dagegen eine eigenhändige handschrift, welche die ziemlich hohen Interessen, den Termin der Wiederbezahlung, und den Ort oder hafen, wo sie gessichen soll, genau bestimmt. So lange dieses nicht

geschohen, gehört bas Schiff mit Allem dem Schiffer Zuständigen demienigen, von welchem er die Summe erhoben hat. Wenn aber ein solches verbömtes Schiff zu Grunde geht oder gewaltsamer Weise weggenommen wird, so ist die darauf vorgeschossene Summe verloren, und der Schiffer von jedem Auspruche frei. 2) Gleichbedeutend mit Groß-Aventure, s. Aventure, große.

Bodmerei-Briefe sind bas einzige, was der Schiffer in ersterm Falle der Bodmerei gegen das Dar-lehen geben fann, man nennt sie auch Bodmerei-Bechfel. Bodmerei-Konto-Nechnung, das-ienige Conto, welches man über alle abniiche Geschäfte

gu führen pflegt. (f. Kaufmanns = Tabellen).

Bodoni (Giambattista), Vorsteher ber k. Druceret zu Parma, Sr. kathol. Majestat Hosbuchtrucker, Mitglied mehrerer Akademien, Nitter ber Orden der eisernen Krone und beider Sicilien, ein für die Verschönerung der Topographie thätiger Künster, war der Sohn eines Buchdruckers, er wurde 1740 geboren zu Saluzzo in Piemont, und stard zu Parma, welche Stadt thm zu Ehren 1806 eine Medaille schlagen ließ, den Josten November 1813. — Als Schriftschneiber und Schriftzießer hat er unstreitig am meisten geleister. Sein Homer ist ein wahrhaft bewundernswürdiges Prachtwerk.

Bobrogh, ein beträchtlicher Fluf in Ober : Ungarn, in ber Zemplingr : Gespannschaft, ber fich bei Total in

die Theiß ergleßit

Bodh (Chrift. Sottfried), Diatonus in Nordlingen, geboren ben 8. April 1732 in der Nahe biefer ehemaligen Reichsstadt im Dorfe Naher=Memmingen, wo sein Bater Prediger war, wurde 1759 Conrestor zu Werthheim und zugleich Pfarrer zu Waldenhausen, 1762 Reftor in der Reichs Stadt Estingen und 1772 Diasonus an der Hauptsirche in Nördlingen, wo er den 31ten Janner 1792 starb. Erwar ein vorzüglich um die Perbesserung der Erziehung und des Unterrichtes hochversbienter Mann, dessen kinder und Jugendschriften sehr gerne gelesen wurden, und um welche es Schade ist, daß sie so ganz in Bergessenheit gerathen, und nicht nach dem Geschmack der jehigen Zeit zum Besten der Jugend umgearbeitet werden.

Bodh (August Friedrich), geb. ju Rarlerube 1785, Direftor bes padagogischen Seminars in Berlin, hat burch seine Gerausgabe bes, Pindars" und das Wert: "die Staatshaushaltung der Athener" in ber alten Literatur

feinen Ramen unfterblich gemacht.

Boedrom ta (Gulfsleiftungs : Feler), ein athenien: fifches Feft, gum Andenten bes Jon, eines Sohnes bes Autus, ber ben Athenern unter Erechtheus gu Gulfe tam, als fie Eumolpus, der Sohn Reptuns angriff.

Boedromius, ber britte Monat im attifchen Jahre, ber nach einigen mit unferm loten September anfieng. Er war dem Apollo gewidmet, weil man durch feinen Beistand den Sieg über den Gumolpus erfocht; baher auch Apollo den Beinamen Boedromius führt.

Boerhaave (herman), einer ber berühmtesten Merste bes 18. Jahrhunderts, geboren 1668 ju Woorshout bei Leiden, gestorben 1738, als Professor an ber Universität zu Leiden. Sein Ruf war so groß, als wenige Gelehrte sich je eines Ruses erfreuen. Man kam aus allen Gegenden Europas, ihn um Rath zu

fragen. Sein hinterlassenes Vermögen betrug 2 Mill. Gulben. Peter ber Große unterhielt sich lange Zeit personlich mit ihm; ja ein Mandarin schrieb aus dem fernen China an ihn, unter der Abresse: "Un herrn

Boerhaave, berühmten Urgt in Europa."

Boëtbins (Anicius Manling Torquatus Ges perlaus), ein burd feine Tugenben. Merbienfte. Marden und trauriges Schidfal berühmter Mann. geboren 470. Er batte in Athen bie Philosophie finbiert, und mar in fein Baterland wieder gefehrt, als es eben ben Gothen erlag. Der erfahrene Dann munte nich balb in die Gunft best Ronias Theoborich au jeben. welcher Konig ibn zu ben bochften Ebren erbob, ja Boetblud war gleichfam fein Drafel, und angleich auch, fo lange er in feines Kontas Gunft hoch ftand, ber Abgott aller Gothen. Aber Theodorich ale terte, und mit bem Miter fanden fich auch Die Schwade en beffelben ein; er wurde migmuthia und migtranifch, fonnte auch naturlich feinem roben und friegerie ichen Bolfe nicht mehr fraftig vorfteben, bas fich baber Bebrudungen aller Art gegen bie unterworfenen Be= wohner Italiens erlaubte. Boething, vertrauend auf feine boben Doften, widerfeste fich, und ubte Strenge Die Gothen, aufgebracht über diefen Dann, ber über nie ftatt bes Roniges nunmehr geboth, fcmarg= ten ibn beim mistrauenden Ronig an. Mis Boetbins fich gang ficher mabnte, murde er wegen verratherifden Briefwechfele mit bem Sofe ju Ronftantinopel angeflagt, in ein Schloß zu Pavia gefangen gefest, und 526 hingerichtet. Wir haben von ihm noch ein treffliches Wert, weiches er mahrent feiner Gefangenfcaft perfatte: "Bom Trofte der Philosophie."

Bohme, Jafob (geb. 1575, geft. 1624). Die Meltern bicies jo bentwardigen Theofovben und Mpflifere, beffen Angedenten in der neuenen Beit von Philo: fophen und Dichtern um bie Wette gefeiert worden ift, maren arme, aber fromme Bauersteute ju Altfeiden. berg, bei Gorlin, in der Oberlaufin. Gie erzogen ben Anaben in mabrer Gotteefurcht, und liegen ibn auch foreiben lernen; dabei verrichtete er die Dienfte eines Baufebirten, bis er an einem Schuhmacher in bie Lehre tam. Schon in feiner Ingend zeigten fich Souren von überspaniter Phantane, aber auf seiner Manderichaft mielte befonbere bie Betrachtung auf ibn ein, weffen Lebren mobt die rechten feien, die des Protestantismus oder die des Arpptofelviniemus. Desbalb frengte er fein Rachdenken über die Religion inmer mehr an, und überfpannte badurch feine Ginbildungefraft fo febr, daß er icon bamale in eine Urt von Entrudung gerieth, in welder er, feiner Ausfage nach, bom gottliden Lidte umfangen murde, und 7 gange Tage lang in gottlicher Beschaulichkeit fand. Rach= bem er wieder zu fich gefommen war, judite er fich noch eifriger im gottfeligen Leben ju befestigen. Als er 1594 nach Gorlit jurudgefehrt mar, murbe er Meifter, und helrathete eines Fleischhauers Tochter bafelbft. Mit biefer Gattin lebte er 30 Jahre in vergnugter Che und jeugte mit ihr 4 Gobne. Im Jahre 1600 murbe Bohme wieder vom gottlichen Lichte ergriffen, indem er burch ben ploBlichen Unblid ei= nes ginuernen Befages, in ben innerften Grund ber gebeimen Natur eingeführt murbe. Er felbit bielt es Unfange nur für eine Gantelei ber Phantafie und fuchte fich deshalb im Freien zu gerftreuen, aber ale ibm ber

gemachte Eindruck vollig blieb. fo glaubte er an bie Wahrheit ber Bergudung, und banfte Gott. Sabre 1610 fagte er, bag ibn Gott jum brittenmale berührt, und mit neuem Lichte begnadiget habe. Sabre 1612 fdrieb er bas Geoffenbarte fur fich felbit auf, und nannte biefe Schrift: "Aurora, ober bie Morgenrothe im Aufgange". Gin Ebelmann, ber mit ibm pertraut mar, bat no biefe Schrift jum Durch= lefen aus, und ließ fie oftere abidreiben. Gie gieng nun von Sand ju Sand, und fant enblich auch bem Primarius ju Gorlis, Gregor Richter, ju Gefichte. -Diefer eifrige, aber bochft lieblofe Bertheibiger bes Rirchenglaubeit eiferte fogleich auf ber Rangel wiber biefe Schrift mit ber größten Seftigfeit, und verfun= biate ben Gorifbern Gobomas und Gomorrhas Schid= fal, wenn fie bas raudige Coaf, biefen Wolf im Lamms= Pelse, langer noch in ihrer Mitte bulbeten. Magistrat handelte aber fluger, er nahm Bohmen fein Manuscript, und bien ibn bei feinem Leifte bleiben : bem Drimarine aber unterfagte er bas Schmaben auf ber Kangel. Aber beibes wurde nicht be= folgt, benn ba bie Schrift boch noch immer cirfulirte, fo glaubte ber Primarius zu fundigen, wenn er nicht gegen biefes Unding fraftig rebete, und Bohme murbe von Vornehmen aufgefordert, fein Talent nicht zu vergraben. Er legte baber fein Sandwert gang nie= ber, verlegte fich wieber auf feinen fogenannten gott= licen Beruf, und ichrieb bis an fein Ende. Der Pri= marius fpie Gift und Galle, und ber Magistrat, vom Schreien übertaubt, verbannte Bobmen aus Gorlit; da berselbe aber viele adelige Anhanger hatte, so hielt er es für beffer, bas Urtheil gleich nach ber Wollgies

hung wieder aufzuheben. Bobme fehrte wieder gu= rud, begab fich aber, um den Reinbfeligfeiten, ibm feine burch Abraham von Kranfenterg berausge= gebene Schrift: "von mabrer Buge und mabrer Ge= laffenbeit" verurfact batte, auszuweichen, nach Dreeben, wo er febr viele Unbanger fand, ja felbit ber Sof gemabrte ibm Beifall und Cous. Er febrte nach Gor: lit jurud, woer im namlichen Jahre 1624 starb. Seine letten Worten waren: "Run fabre ich bin ine Para= Wegen feiner Leichenrebe gab es beis". Streit. - Geine Schriften find mabibaft einzig in ih= rer Art, indem fie Bortreffliches und Ochaltlofes auf taufendfache Beife mit einander verfnupfen. Schluffel zu ihrem Verfteben mag der fenn, daß Bohme von einem brennenden beiligen Berlangen nach einer mbalichft vollständigen, lebendigen und richtigen Er= fenntniß bes gottl. Wefens und alles Gottlichen in Chriftus, in der Ratur und im Menichen angetricben murbe, um fich das, was als etwas Unendliches und Gottliches in feiner Scele lag, and außerlich als etwas Objeitives binguftellen und zu entwideln; bag er nicht nur ben Gein bes driftlichen Glaubens in feiner Lauterfeit erfannte und ihn in vielen Stellen auf bas lebendigfte barftellte, fondern auch febr oft ale Philosoph bas objettive Genn und Wirfen bes gottlichen Wesche in wenigen Worten schon und tief einbringend bezeichnet hat, mas ungahlige Stellen feiner Schriften beweifen, indem man fich nur wundern muß, wie ein simpler Schubflider, als Autodidact ju folden Unfichten tam, die weit über bie Bilbung feines Beit-Alters hinausgeben; und endlich, daß Bobme, gang ohne wiffenschaftliche Bilbung, nur in religiofer Beacifterung niederschrieb, und baber alles, mas fic ibm aus bem Umgange mit Philosophen, Abvotaten. Edelleuten und Chemifern barboth, ohne genaue Berudfichtigung aufnahm und anwandte. Die vollftanbige Cammlung ron Bobmes Schriften ericbien 1682. Die Yehre bes Berfaffere gemann viele Unbanger. Die fic Bobmiften nannten. Gin bobes Unichen aenoff er in fpateren Beiten in England, feln thatfaffer Berebrer mar Johann Gichtel. Das 18te Sabrbuns bert beschräufte um bei bem Bordringen ber Auftlarung. ble in feinen Schriften wenig Gefchmad zu finden glaubte, blos auf bie wentgen Unbanger ber Bobme' iden Sefte. (die Gichtelianer) allein. Doch ploblich in ber neueften Beit batf ibm bie ber Phantaffe wieber Daum gebende Maturphilosophie ber Schelling'fchen Edule zu neuem Anschen. Thre Tunger lafen Bobme's Aus rora im Anfange des 19ten Jabrb, mit großem Antheile, und babnten ben Weg zu einer gerechten 2Bardigung feines Beifice. Unvermerft glengen viele feiner Ideen in neue philosophische und theologische Schriften über, und daß ber evangelische Glaube einige theologische Unnichten Bohme's, die bas 17te Jahrhundert für arge Reberelen bielt, boch brauchbar finden fann, wollen Sten= ner ber Schriften Bobme's in ber neueften und gelit= polliten Dogmatif entbeden.

Abhme (Johann Gottlob), Sohn eines Gastwirths, geboren 1717 zu Wurzen, studirte seit 1741 zu Leipzig, wo er sich vorzüglich auf bas Studium der Geschichte verlegte, dann zuerst Hauslehrer, außerordentlicher Professor und endlich 1758 ordentlicher Professor wurde. Alls er einen ehrenvollen Ruf nach Urrecht ablehnte, ernannte ihn ber Kurfürst zum hofrathe und Historiographen. Er stath am Schlaftufe den 30ten Juli

1780. Bohme that befonders viel für die Universität, (welcher er unter andern feine schone, aus 6513 vorzüglichen historischen Schriften bestehende Bibliothet vermachte,) und zur Erleichterung des Studierens für arme Studirende. Er stiftete Stipendien, errichtere eine Schul und Dorfbibliothet, zu deren Forterhaltung er in feinem Testamente eine nahmhafte Summe aussetzte. Leider wurde diese Bibliothet im Kriege 1813

beinahe gang vermuftet.

Bohmen. A. Statistif. Das Konigreich Bohmen bat im Guben Deftreich und Bapern, im Morben bie Laufis und Meißen, im Often Mahren und Schleffen, und im Weften Bavern jur Grenge. Der Rlachen Inhalt betragt 952 Q. Meilen, und die Ginwohner-Babl beläuft fich auf 5,380,000 Einm., (darunter ungeführ 50,000 Juden find); in 286 Stadten, 275 Marften und 11924 Dorfern. - Bobmen ift ringeum mit Geburgen umgeben, enthalt febr große Waldungen, betrachtliche Teiche, beren man an 20,000 zahlt, und febr frucht= bare Chenen. Die vorzüglichften Gluffe find bie Dolbau und bie Gibe. Es ift febr fruchtbar an Be: treibe und Sopfen, hat Gilber =, Binn = und Blei-Bergwerte, viele Ebelfteine, gute Biebjucht, und befonders viel Beflugel, vorzuglich Banfe, mit beren Federn man ine Musland handelt, und Fafanen, die ebenfalls febr weit versandt werden. Die Rational-Bohmen (Czeden genannt) find groß und wohlgebaut und fprechen einen flavifchen Dialeft, fie bewohnen meift bas Innere bes Landes; in den Stadten, wie auch in einigen Rreifen wird meiftens beutsch gesprochen. Die herrschende Religion ift die fatholische, jedoch werben auch andere Religionen geduldet. - Die Bohmen Conp. Ler. IV.

benuten ihre eigenen und fremben Matur: Erzeugniffe febr aut. Unter ben gablreichen Rabrifen zeichnen fic Die Leinwand-, Battift-, Schleier-, 3mirn-, Spiken- 1c. Manufafturen aus: Die Wollen : Manufafturen lie: fern allein über 10 Millionen Gulb. Magren. Das bobmilde Glas, bas in 78 Glashutten verfertiget wirb. ift bas befte von Guropa, und mirb weit nach allen Landern verführt. Mufferbem giebt es 8 Spiegelbut= ten, dann Vorcellain=, Ravence=, Schmalte= und andere Rabriquen. Bidtig ift bie Rabrifation von Suten. ber feinsten Gorte Papier, Seidenwaren, geschliffenen Granaten, mufitalifden Juftrumenten, und vielen an= bern Artifeln. Bohmen wird in die Sauptstadt Prag und 16 Kreife eingetheilt, benen Rreishauptleute porfichen. Die mertwurdiaften Orte find: Die Sauptftabt Prag, (f. b.) die Gabte Jungbunglau, Delnit, Turnau, Joachimsberg, Trautnau, Auttenberg, Butt= weis, Wilfen, Karlsbad, (f. b.) Toulis, (f. b.) Joach= imethal, wo bie erften Thaler geprägt wurden, bie baber ben Mamen Thaler baben, Sabor, Josephes ftabt, Karlebab, (f. b.) bie Reftung Gger, befannt burd Ballenfteins Ermorbung, Reichsftadt, (bes Bergoge Frang Joseph von Meldeftabt, bes Cohnes Napoleone), die Festungen Konigs = Grat und Thereffen = Stadt, bann Gulm (f. b.) und Rollendorf (f. b.) bie Dorfer Aberebach, Seiblis, Seibicous, Dulna, Ronigswart, Franzensbrnnnen (f. b.) und Marienbad .-Bur einen innern Vertehr ift burch 231 Meilen treff= liche Kunft = Strafen geforgt, und im Jahre 1826 murde eine Elfenbahn angelegt, welche bie Donau mit ber Moldau verbinden foll. 3m Jahre 1822 hatte Bohmen 2996 offentliche Lebranstalten, 1 Universität, 3 theologische Luceen, 26 Gumnaffen, 2961 Bolfe = und Burgerfdulen und ein Confervatorium ber Mufit, (die meiften Bohmen find mufitalifch) gufame men mit 6700 Lehrern und 411,000 Studierenben und Schulern, barunter 2000 Studenten. Der Ronig von Bohmen mar ehmals der erfte unter den weltlichen Rurfurften bes beutschen Reiches, und jugleich beffen Erzichent, nun ift Bohmen ein beutiches Rouigreich bes Raifers von Deftreich, mit ftanbifder (jedoch beschränfter) Berfaffung. Das Bavven ift ein filberner Lowe mit boppeltem Schweife, im rothen Relde. Die Staate : Einfunfte belaufen fich auf 16 Millionen Gulden; und regulare Truppen fteben bier über 60,000 Mann. B. Gefchichte. erfte uns befannte Bevolferung erhielt Bohmen burch celtische Bolfoftamme, die Sage nennt uns ben Gigomes, einen Deffen des Ronigs Ambigate in Gallien. Diefe Bolfeftamme breiteten fich burd Bavern, ben weitlichen und fuboitlichen Theil Bohmens und einen Epell Pannoniens (des jegigen Ungarns) aus: germanischen Bolfestamme wurden immer mehr gegen Rorden bin gedrängt. Ale bie Romer in Rhatien und Bindelicien Eroberungen machten, verbanden fic bie rhatifden Bolfeftamme celtifden Uefprunges mit germanischen Wolfern und machten Ginfalle ins Boier-Bebieth, ein Stamm von ihnen, die Martomannen, vereinigte die übrigen Stamme, und griff bas Land ber Bohmen (Bojenheim, Bobeim) an, ihr machtiger Karit, Marbod (f. b.), unterwarf es fich und fpielte uun auch den großen Eroberer, fand aber, wie ber Romer Barus, an bem Cheruster Berman feinen Beficger. Raum mar ber große Mann gedemuthiget,

fo ftanben bie Oberften ber Wolfestamme acgen ibn auf, und er fabe fich zur Rlucht genothigt. Wenn auch fein Marbod bie Markomannen mehr anführte, fo blich ibnen boch ber alte Muth, und fie erschienen furcht: bar an ben Grangen ber romifcben Provingen in Deutschland, ja fie bilbeten einen efgnen Bolferhund. ben marfomannifchen, mabrend bie anbern Molfer Deutschlande im Guben ben allemannischen und im Morden ben ber Kranfen errichteten. Bur Beit ber Ablkermanderung verschwand ber Name Markomanne und fie felbit verließen Bohmen; vermutblich maren fie es, die unter Mbabaggis ben Ginfall ins romifche Gebieth machten, aber geschlagen murben, bann fich mit ben Sueven verbanden, und burch Gallien nach Spanien jogen. Statt ber Marfomannen manberten Thuringer und fenrische Bolfenamme in Bobmen ein. die aber burch bie immer mehr fich ausbreitenben Glaven nach Weiten gedrängt murben, und balb maren nicht nur Bobmen und Mabren, fondern auch ein Toell Sachfens mit flavifden und wendlichen Bolfericaften überschwemmt. Die Sage geht, bag zwei Bruber, Ezech und Lech aus Sclavonien mit einer Schaar Slaven, biefer in Polen, jener aber in Bohmen, fich niedergelaffen haben, und noch nennen fich bie Bobmen Czechen. Diesem Grech folgte ein gewiffer Rrod ober grad, ber guerit Schloffer erbaute. Er binter= ließ feinen mannlichen Erben; bafur mußte aber feine iunafte Tochter Elbuffa burch ibre Meize und ihre Ueberredunggabe die Bergen der Claven fo gu gewinnen, daß dieselben fie gur Furftin ausriefen, und thr Treue ichwuren. Der angeborne Bauber, womit fie aller Bergen zu beherrichen verftand, wurde naturlich

für Bauberei angefeben, baber man Libuffa eine Banberin nennt. Gie regierte langere Beit trefflich als Jungfrau; ba fie aber boch ale Jungfrau bie Laft bet Regierung ju fcmer fant, auch fich felbft gerne verehlichen wollte, fo foll fie ihren Trabanten befohlen baben, in bem Lande berum ju reifen, und ben, welchen fie auf einem eifernen Tifche effend fanden, fogleich in bas von ihr erhaute Schloß Bifcherad gu bringen, benn biefer fet ber von ben Gottern ibr bestimmte funftige Gemabl, und werde, wie feine Nachkommen bas Wolf ber Czechen beglacen. diese Trabanten im Lande herum jogen, fanden einen fconen jungen Mann im Bauerngemanbe, bet eben vom Pflugen auszuruben ichien, und auf ber umgefehrten Pflugichaar fein Fruhftud verzehrte. Gie glaubten, biefer fei ber von ben Gottern ihnen bestimmte Berricher, und führten ihn im Triumphe ins fürftliche Schloß, wo Libuffa ibn feierlich als Gemabl begrußte, und dem Bolfe ale funftfach Rurften porftellte. Das Wahre biefer Gefdichte laft fich leicht ent-Biffern, Libuffa traf auf ihren Jagoftreifereten einen ftattlichen Jungling, in den fie fich verliebte; und um benfelben zum Bemahl zu bekommen, bediente fie fic ber Lift einer gottlichen Bestimmung. 3hr Geliebter mußte ju biefem 3wede als ein Pfluger auf feiner Pflugfchaar effen, und einer ber Befandten, ber um bas Gebeimniß mußte, führte bie übrigen gur bestimm. ten Bett borthin. Dicfer Gemahl nun bieg Drzc= miel und ift ber erfte bohmifche Rurft, von bem wir mehr als Sagen wiffen; jeboch herrschte er nicht un= umfdrantt, erft fein Gobn Negamist unterwarf fich alle

flauliden Stamme in Bobmen, nabm auf bem Schloffe Bifderad bie Vertheilung ber Landereien unter bie Großen por, und feste bas leibeigene Unterthans Der= baltnig feft. (3. Mars 752.) Die Aricae Rarle Des Großen mit ben Sachfen berührten auch Bobmen. welches die bedraugten flavischen Bofferschaften in Cachien um Gulfe gefieht batten; ber Griola mar poraus zu feben, bas Bolf ber Greden mußte bem geub= ten Seere Karls bas Groken unterlicaen, und von dieferBeit an wurdeBobmen dem deutschen Reiche ginebar und blieb es bis 1212. Gegen Ende bes gten Tabra bunderte fing das Christenthum und zwar nicht von Wes ften ber. fondern von Sudoften, vom braantinifchen Reiche aus, fich auszuhreiten, und die Bewohner fingen zu= gleich an fur Gultur empfanglich zu werben. war der erfie driftliche Rurft, aber eben bie Unnahme bes Christenthums foien ibm Berberben zu bringen, benn feine Unterthanen bingen fent dem alten Glauben an, mas der machtige Mabrenfonig Smatoviut benutte und fic Bohmen unterwarf; erft nach beffen Tobe ge= lang es Boirvog fein Reich wieder frei zu machen, und um fich noch mehr zu fichern. femur er bem machtigen Raifer Arnulf Treue; nun gelang es ibm bas Chriften. thum ausgubreiten. Geine cique Gdmieger = Tochter Drabomira, die feit an ihren Gottern bing, und Sas gegen bie Unbanger bes neuen Glaubens zeigte, murbe vermuthlich ein Opfer des Fanatismus, fie verschwand pibblich, und nun fprengten bie driftlichen Priefter aus, fie fei megen ihres Beidenthums von der Erbe verschlungen worden. - Unterdeffen hatten die Da= gvaren bas große Mabrifche Reich vernichtet, und es fceint wohl, daß bas Bolt der Geden feibft gur Un=

terjodung feiner Bermandten aus Eigennut, Furcht ober Rache beigetragen babe, benn die Magvaren raumten bem Bergoge Spitignem 910, ben Theil bes mabrifden Reiches, ber noch Marfgrafthum Mabren beißt, ein. Bergog Wengel der Beilige verdiente feinen Beinamen burch die außerordentliche Beforberung bes Chriftenthums. Unter BolislavII. murbe ju Drag ein eigenes Bisthum errichtet, benn fruber geborte gang Bobmen un= ter bas Bisthum Regensburg. Bergog Ubalrich veranlafte burch feine Unbanglichfeit an bas beutfche Reich, bag Bobmen die erfte Churmurde erhiclt. Brzetislam I. (1037 - 1055) feste bas Recht ber Erb= Bratislam II. empfing von Ralfer Beinrich IV. ben Titel eines Konige von Bohmen und Dolen, jedoch nur fur feine Derfon. Bergog Sobieslam regierte von 1120 - 1140. - Bladislam II. erhielt von Raifer Friedrich I. Rothbart 1158 fur feine An= banglichfeit an ihn ben Ronigstitel, Rrone und Bappen, und zwar erblich für feine Rachkommen. Um biefe Beit fing landliche Induftrie und Biebgucht an, burch Die fleisligen Sande ber Benediftiner beforbert, in Bohmen zu erbluben, auch murben bes Lanbes Bohles wegen, oftere Berfammlungen ber Landitanbe gebals ten, und um biefe Beit lebten bie berühmten Chronifforeiber Cosmas und Bincintius. Przempst III. er= bielt ben Beinamen Ottofar, ben auch einige feiner Rachfolger beibebielten. Raifer Friedrich II., der durch Diefes Roniges Ginfluß Raifer geworben, befreite 1212 Bobmen von dem Tribute an bas beutsche Reich, und gab bie von Bobmen abgeriffeneu Lander gurud. ertheilte ibm auch die Investitur der eigentlichen Bifcofe und ließ die Babl, ob Bohmen mit 300 Reitern den Ro-

meraug mitmachen, ober eben fo viel Mark Gilbers gablen wolle. Um machtigften unter diefen Konigen war Ottofard Enfel, Ottofar II. Er verband Klugbeit und Tapferfelt, durch jene befam er, vermode feiner Anfpruche megen feiner heurath mit ber letten Babenbergerin, Desterreich und Steuermark, womit ibn Kaifer Michard beiebnte, und vom Bergog Ulrich Ariaul, Karnthen, Krain und Portenau; und burch biefe Eger, Baldfaffen, die Laufis, und fogar einen aroben Theil Prengene, wo er die Sauptftadt Ronige= berg erbaute. Dachdem ber lette Sobenftaufe unter dem Mordbeile in Reavel geendet hatte (hatte er boch auch, wie fein Großvater, bei Bohmen Sulfe gefucht, fo murde fein Mordbeil Bobenftaufens erhabenem Damen ein Ende gemacht baben - ), und die Fürften Rudolph von Habsburg zum Kaifer erwählten, huldige te ber machtige Ottofar nicht. Da jog Rudolph mit einem großen Scere auf ihn los, und Ottofar ließ nich vom Blichof von Bafel bewegen, feine beutichen Lans der jurudzugeben und ju buldigen. Die Demuthi= gung, welche bem ftolgen Ottofar (f. d.) bei biefer Sulblaung widerfubr, erregte feiner Gemablin Born, fie bewog ibn zu einem Kricge mit bem Kaifer, bie Schlacht begaun, und ichien far die Bohmen gludlichen Erfola au bringen, ale plotlich ein Meuchelmorder des Konigs Leben ein Ende machte. Run berrichte in gang Bobs men Verwirrung, und überall zeigten fich Spuren von Anarchie, Raub und Mord. Der Kronpring Wengel war noch ein Anabe, und wurde durch monchische Erzichung verbildet, auf ihn war der Geist feines Baters nicht übergegangen, boch erhielt er das Lehenrecht über Melfen und die Lausis, ja auch die beiden Konigreiche

Polen und Ungarn, letteres ließ er aber feinem Sohne. Seinem Schwager, bem Raifer Albrecht, mar biefe Macht, wenn auch in ber Sand eines fdmachen Furften, doch ju groß, und da er ihm mit weltlichen Dit= teln bie Spife ju biethen fich nicht traute, fo that er es mit geinlichen, indem er ben Dapft bewog, den Ronig von Bohmen in ben Bann ju thun. Bengel II.ftarb, und feines Sohnes Wengel III. Leben endete ein Meudelmorder:Dold in Dimus. Go enbete Przemiele Manne-Auf den letten Wenzel folgte fein Schwager Beinrich von Karnthen, ber aber von ben Bobmen nicht geliebt murbe, fie trugen baber Johann, bem Gobne Raifer Seinrich VII. von Luxemburg die Krone an, bet Beinrich von Rarnthen vertrieb. Mit biefem Johann begann bas Saus ber Luremburger. Gein Gobn Raifer Rarl vereinigte bie Krone Bohmens mit ber bes beutichen Reiches, Prag mar die bie Sanptfigdt des gangen Landes und zugleich der Gis einer Univerfit (1348). ber einzigen Deutschlands. Unter ihm erreichte Bob. men feinen bochften Glang. Dan gablte über 100 moble bevolferte, mit Mauern umgebene Stadte, 300Marftfl., 260 Feften u. 13,360 Dorfer. Ja Rarl verband bie gange Laufis, die Mart Brandenburg und die Oberpfalz mit Dem großen Bater folgte fein allen Leiben-Schaften frohnender Gobn, Raifer Wengel. Der Morb am beil. Johann von Nepomuf, und bag er Stadtrechte für Beinfaffer vertauschte, bezeichnet binlanglich feinen Charafter. Er mußte ber beutschen Raifer=Rrone ent. fagen, u. verlor die Oberpfalz und Brandenburg. Bahrend feiner Megierung waren Wiftefe Lebrfate von England burd Joh. Faulfifd nad Bobmen gedrungen, wo Joh. Bus fie verbreitete. Rach diefes Mannes Berbrennung fan-

ben feine Anbanger, bie Suffiten, auf, und ber verheerende Rampf begann. Ihm folgte fein Bruder Sigmund, unter bem ber Guffiten-Arleg fortbauerte. bis benfelben ber Bergleich bes Conciliums von Bafel. welches ihnen 1454 ben Gebraudodes Relches bei ber Rommunion guficherte, enblate. Rach Raffer Giamunde Tobe fam bad Deich an feinen Schwiegerfohn 211brecht von Defferreich, beutiden Raifer und Ronig pon Ungarn. Diefer lebte aber nicht lange, und fein nadiceborner Cobn Pabisland fart in ber Bluthe feiner Jugend, vermuthlich an Gift. Mach nem Tode mablten Die Bobmen ben bisberigen Stattbatter Georg Dodichrad zu ihrem Konige, und als ber= felbe in ben vavitlichen Bann verfiel, ben Prinzen Ladislaus von Volen, der jedoch erft nach George Tobe 1461 ben Thron besteigen fonnte. Diefem folgte fein Sobn Ludwig, ber nach ber ungludlichen Schlacht bei Moback (1526) wider die Turfen auf der Klucht in in einen Gumpf fturste, und barin umfam. - Beibe waren zugleich auch Ronige von Ungarn gewesen. Dun tam Bohmen an das Saus Defireich, und blieb auch dabei, denn die fursellnterbrechung durch den Binterfonia ift nicht zu rechnen. Die protestantische Religion fand unter Kerdinand I. Eingang, bald waren thr brei Theile der Bevolkerung zugethan, und für Kerdinand wurde feine angewandte Strenge einen bofen Ausgang genom= men haben, wenn nicht bie Schlacht bei Dublberg, welche ben schmatkatbischen Bund in Deutschland ver= nichtete, den Ausbruch der bereits glimmenden Aufruhre = Flamme unterdruct batte. Unter feinem Sohne Maximitian und feinen Enfeln Rudolph und Mathias zeigte fic fich icon an mehreren Orten, ihren Ausbruch

hatte Rubolph nur durch die Ertheilung bes Majeftats= Briefe, ber ben Protestanten ihre Rechte ficherte, verbindert. Aber noch mar letterer, ber bie Rechte ber Protestanten brudte, nicht in Jenfeite binuber gefchlummert, ale fie vidBlich mit furchtbarer Wuth fich zeigte. Ibr Musbruch, ber jum Bojabrigen Kriege bas Signalgab, machtebenAnfang mit bem kenfterfturg ber 2faiferl. Rathe Martinis und Clamata, und fatt Mathias Nachfolger im beutschen Reiche Ferdinand II., mabiten bie Bob= men ben Aurfuriten Ariedrich V. von ber Pfals, ber bewogen von feiner folgen Gemablin, einer englifchen Pringeffin, die Unglucksichwere Krone annahm, um balb barauf nach der Schlacht am weißen Berge 1620 bei Prag gegen biefes Reich und fein eigenes Land bie Reichs-Act und ben Titel. BohmerWinterfonia" einzutaufden. Die bobmifden Stande verloren ibre alten Rechte, viele der vornehmften Perfonen verloren burch Scharfrichter-Sand ibr Leben, ber Majeftate Brief murbe aufae= boben, die Ausubung bes protestantischen Gottes= Dienftes verboten, ja alles jum Ratholigismus gezwungen, und burch bas gange Land herrichte Eprannet und niebere Berfolgungs = Sucht. Da manberten taufenbe ber wohlbabenften und angesehenften Ginmobner aus, und mas ber Benedittiner fleißige Sand einft gebaut batte, gerftorte ber Jefuiten inquifitionartige, fanati= iche Reber : einer oben, ausgebrannten Steppe glich bas porbin fo blubende und volfreiche Land, ein Borbild Deutschlands, in welches Bobmen auch die gerftorende Radel bee Boiabrigen Rrieges geworfen hatte. Bon 3 Mil= lionen Ginwohnern, die Bohmen gehabt hatte, marenfaum 800,000 Einwohner vorhanden. 3m Bojabrigen Ariege erlag es ganglich, und ber Selb, den es biefem

Rricge gegeben batte (Ballenftein), mar fur bas ci= gene Baterland eine Buchtruthe. Nach Raifer Rarle VI. Tode trat Rarl VII. (pon Banern) 1740 mit Aufprus den auf Bobmen auf, und ließ fich in Drag von den Standen buldigen: aber auf fon mar ber Belbengeift feines Naters (f. Mar. Emmanuel) nicht übergegangen. bald hatte er das Schickfal feines Bermandten Fried= rided V. erlebt, wenn nicht Kranfreich und Preußens großer Kriedrich ibm ale Schubgelft erschienen waren. Maria Therefia behauptete Bobmen. Gur den Tiabris gen Krieg wurde biefes Land und Schleffen der Tummelvlat, und im Sabre 1813 gieng von ihm der Sturg Navoleons aus, benn in Toplis mar bie Berfammlung ber brei großen Monarchen, und die Riederlage Banbamme's bei Gulm batte auch bie Enticheibung ber Bolferichlacht zur Aplae.

Bohmische Sprache. Diebohmische ober czechische Sprache, ein Dialett ber stavischen, sonst besombers unter denkuremburgern, die allgemeine Landessprache, wird in Bohmen, Mähren, einem Thetle Schlessens, halb Ungarn und in Slavonien gesprochen. Sie if schrreich an Wörtern, und durch ein bloses Buchstabene Bersehen besommt das czechische Zeitwort schon eineu ganz andern Begriff. Die schönste Blüthe der Ausebildung erlebte die czechische Sprache unter Nudolph II. aber die unglückliche Schlacht am weißen Berze änderte Alles. Böhmen versor den größten Theil seiner Einzwohner, und unter diesen beinahe alle Gedildete, und wenn man gleich die deutsche Sprache in Böhmen versot, was aber politische Ursachen zum Grunde hatte, so waren doch feine Gelebrte mehr da, welche gebil-

det czeckisch sprachen, die Sprache der damaligen Alleingelehrten im Lande, der Jesuiten, war Latein; und wie hatte sich ein junger Mann bei der besten Aulage gut in der czeckischen Sprache aushilden tonenen, da alle in dieser Sprache von huß Zeiten an geschriebenen Bucker (also gerade alle, in welchen diese Sprache ausgebildet ist) zu lesen strenz verhothen waren, und ein daraus nur ausgefangenes Wortchen dem schlauen, iesuitsischen Späher bald den Leser verrathen haben wurde. Erst unter Maria Theresias und bes weisen Josephs Alegide hob sich die Sprache wieder, auch war es wieder möglich, die alten Meisterwerke zu lesen, denn papst Elemens XIV. Anordnung hatte die Wächter derselben beseitigt.

Bohmifche Literatur. Man nimmt gewohn: lich 5 Beitalter an, bae erfte verliert fich, wie ge= wohnlich, ine Zeitalter ber Morthe, und fteigt berab bis 1409. Merfwurdige Refte find aus ihm bas Lieb "hoevobine Pomilunun" bas einen Bifchof aus bem gehnten Jahrhunderte jum Verfaffer bat, u. eine Samm= lung erifder Gedichte, von der man aber nnr 2 Dergamentblattden und 2 fcmale Streifen befist, Die herr hanta, Enftos des bohmifchen National-Mufeums, unter alten Papieren fant; biefe Caminlung burfte mit allem Rechte Offian an die Scite gestellt werben, bem Inhalte, fo wie ber Sprachbilbung nach mag fie aus bem 13ten Jahrhunderte fenn. Diefen National= Gefangen hat vorzüglich Gothe eine besondere Aufmerkfamteit gewidmet. - Ferner haben fich noch erhalten: ein bohmischer Pfalter, Fragmente einer gereimten Legenbe, Rlagen eines Berliebten an ben Ufern ber Molban (in Profa), ein Fragment einer gereimten Pebendaeidichte Tefu, bann bad Rirdenlied Swatn Matlame, nebit einer Menge von Gedichten, Liebern, Rahein. Saturen ic. geringern Werthes. Unter Sarl IV. wo überhaupt die Epoche ber Bluthe Bohmens mar, und Drag nicht nur die meiften Ginwohner unter Bentichlands Stadten, die es an Wracht phnebin übertraf. aablte, fondern auch als Sammel-Plas der Runfte und Biffenicaften angefeben werden fonnte, finden wir auch bie bomifche Literatur in trefflichem Buftanbe. sweite Beitalter beginnt mit Buß 1409, Die Begeiftes rung für ibn, fein trauriges Schickfal, und bann bie Siege ber Suffiten, febten in Drofa und in Gedichten. ber freie Muth zeigte auch ben freien Mann, er fonnte fich felbit in ble Bruft greifen : baber findet bas Conellium ju Bafel an ben Bobinen nicht nur Manner, bie bas Dareinschlagen verfteben, fondern auch benfende und außerft gebildete Ropfe. Dem Emporitreben ber Literatur reichte bie jungft erit erfundene Buchbruder = Runft ibre segenvolle Sand. Das erfte gedrudte Wert mar Bug Gendichreiben aus Conftang 1459, bas aweite der trojanische Krica 1468, bas dritte ein Neues Testament 1474. Diefen folgten die gange Bibel 1488, und der ersteRalender 1489. Das dritte Beitalter von 1500 bis 1620 fann mit Recht das goldne genannt wer= ben, benn bamale erreichte die bohmifche Sprache die bodic Stufe ber Bollfommenheit und des Rubmes. Es entflammte die Begierde, fich burch fubne Thaten den Selden des Alterthumes anzureiben, u. als die Bob= men fich burch bie Borbern bes Kricgerubmes einen langen Frieden felbit ficherten, und es jum Sprichworte wurde, bağ Bobmen nur durch Bobmen felbft besiegt werden foune, befangen nie die Thaten ibrer Boreltern und ib=

rer Beit : Genoffen. Alle 3meige ber Wiffenfchaften murden bearbeitet und auf einen großen Grab von Wollfommenheit gebracht. Unter biefen Meiftermer= ten fuhren wir auch des Jof. Amos Comenius "Ja= nua" und einen "Orbispictus" an, bie jur Beit bes Ber= faffere icon in 11 Sprachen überfest murben. viele bobmifche Bucher bamals gedruckt murben, lagt fich leicht baraus folgern, bag in Drag allein au biefer Beit 18 Buchdruckereien bestanden. Aber ber iconen Bluthe war der Berfall auch icon nabe. Mit Kriedricht V. heer auf bem weißen Berge wurde aud Bob= mens Literatur vernichtet, ben unaufhaltfam durch= fturmte ber Religionsfrieg Bohmen, und ber Fanatismus wuthete arger als ber Bandalismus einst in Rom : wir erbliden bas traurige Bild bes vierten Beitalters von 1620 bis 1774, und wie une den Buftand bes einft fo blubenden gandes die Berfe

Als fentte fich fein zweifelhafter Schein Auf eines Beltballs ausgebrannte Trummer, Co gob der Mond auf diese Buftenein

Aus Matthlions Genfersee am besten schimmer — aus Matthlions Genfersee am besten schildern, eben so schilmm sah es mit der Literatur aus, statt der Fesder erzriff der Gelehrte den Wanderstad, um eine besseres Deimath aufzusuchen, der sonstige Beschützer der Literatur und der schönen Künste den Degen, um die Seinen und das Seine zu schüßen; und als kein Wisderstand mehr war, so folgte er dem Gelehrten und dem sleißigen Burger, der dem Religions-Jwange entschen war, nach, und vereint erschienen sie wieder im heere Mannsselds, um nicht sowohl gegen das Vater-land als gegen die Unterdrückung desselben zu streiten. Eitle hoffnung! — Statt ihrer wanderten Italiener

Spanier und robe Guddeutsche in Bobmen ein, und das Licht der Aufklärung war nicht mehr im Stande ben Nebel bes Monchethums zu burchbringen; ließ fich ja ein Blick bavon seben, dann webe dem, aus beffen Munde ober Reber er fam, alle bobmifchen Schriften wurden verbrannt ober in Gewolben verfverrt und verriegelt, mit der Aufschrift: "Bolle" und Jefuiten bewachten ftreng die Thuren und überhaupt jede Pforte, ber ein freies Denfen batte entschlupfen fonnen; diefe 2Bachter entfernte ploglich ein Mann, von deffen Stande man es gar nicht erwartet hatte, nämlich der Papft (ber aufgeflarte Clemens XIV.), indem er ben Zesuiten-Orden aufbob, und bruderlich reichte ihm der biedere Raifer 30= feph II. die Sand, er führte die Freiheit im Denfen ein, und offnete die Miegel ber Bewolbe. Bugleich zeigten fich bunderttausende von verfiedeten Protestan= ten, die nun effentlich ihre Religion befennen fonnten, und eben fo tounte auch der gebildete Katholik auf feinen 3med hinarbeiten, ohne mehr die Krallen bee Jesuitismus jurchten zu burfen. Go entstand bas für die Bohmen wieder gludliche ste Zeitalter. Run erschienen vidklich wieder große, wissenschaftlich gebildete Ropfe unter ben Bohmen, Kaifer Frang II. folgte feines großen Oheims erhabenem Beifpiele, und wie er furbas Befte der Literatur der Bohmen arbeitere, fo boten fie ihre eigene Bruft fur ibn bem Reinde Preis, und wenn auch der Erfolgnicht gleich den Willen fronte, und viele den Tod fure Vaterland flarben, fo fprofte doch auf ihrem Gebiete bie Blume der beutschen Freiheit wieder auf. - Unter ben großen gelehrten Mannern diefer Beit nennen wir zuerft die Mitglieder ber behmi= ichen Gefellichaft ber Wiffenschaften, bee Rationals Mufeums ic. und por Allem aber den Oberft Burgarafen Grafen von Kolowrath = Liebsteinsky und Grafen Kaspar von Sternberg. — Naturiches Talent hat der Bohme für Mathematik, wie ein Copernicus, Wega, Struad, Wydra, Littrow ic. beweisen. Philologie ist das zweite und Musik das dritte vorzügliche Talent des Bohmen. Mozart's Lehrer, Kluck, war ein Bohme. In den lehten Jahren hat sich Madbert Sedlaczek, ein Chorherr des Prämonstratenser = Stiftes Tepl, durch physikalische und mathematische Lehre Bücker in der böhmischen Sprache seit 1822 verdient gemacht. Als Natursorscher, Neisender und Botanister sind Thaddans Haente und F. N. Sieder zu bemeerten, und im mathematischen, technischen und überhaupt staatswirthschaftlichen Fache glänzt der Name Graf Bouguov.

Bohmifche Bruber, eine Meligions-Varteifin Bohmen, welche fest an Sup Lehrfaten bing, und zwifden ben Caboriten, und ben nachgiebigern Calir= tinern gleichsam eine Mittel = Linie bildete. batte ihre eigenen Bifcofe, von welchen Comening ber lette mar. 3m Jahre 1457 wurde ihre erfte Bereinigung gestiftet, welche ein Pfarrer Ramens Michael Bradacz bewertstelligte. Gle verwarfen die Eranssubfrantiation (f.d.), und ibre frenac Mirdengucht umfaßte angleich auch ibr burgerliches Leben. -Durch Entfer= nung ber Lafterhaften aus ihrer Bemeinschaft, und burch einen breifach abgestuften Bann, fo wie burch forgfaltige Eremung ber Befchlechter und Gintheilung ibrer Gemeinde : Glieder in Anfanger, Fortschreitende und Bollfommene fuchten fie die Lauterfeit des Ur-Chriftenthums wieder unter fich herzustellen. - Da fie ihrem Grundfate gemäß, nirgende Rriegedienfte ju thun, Conv. Cer. IV.

sich auch im schmalkalbischen Kriege weigerten, gegen die Protestanten zu kämpsen, so nahm ihnen König Ferdinand ihre Kirchen; von dieser Zeit an sühlten sie auch harten Druck, und der erwärmende Strahl der Dulbungssonne unter Maximitian wurde bald wieber von finstern Wolfen verdrängt. Von Zeit zu Zeit wanderten daher eiuige ihrer Glieber nach Preußen, Pohlen und Mähren (baher mährische Brüder) aus. Die solgenreichste dieser Auswanderungen hatte 1722 statt, wodurch die Stiftung der erneuerten Brüderschorf veranlaßt wurde.

Boh mische Dorfer, sprichwortl. unverständliche, oder bisher noch unbekannte Dinge. Die böhmischen Ortsenamen sind nämlich für die Deutschen hart auszusprechen, und ihre Bedeuting ist ihnen in der Regel unbekannt, daher sagt man: "das sind mir böhmische Dörfer", in gleichem Sinne, wie: "das kommt mir spanisch vor".

Bohmifche Steine, eble und halbedie Steine aus Bohmen, bie an Schonheit und Glanz den morgenländischen fast gleich fommen, aber von biesen an Harte übertroffen werden. Insbesondere nennt man auch so sehr helle, siene diamantenahnliche Berg-

Arnitalle, die auch in Sachfen vortommen.

Bohmifcher und baberifcher Wald. Das hohe Wasbgebirge, welches Bohmen von Bavern trennt, und bis über 4000 Fuß über die Meeres = Flace emporsteigt, wird Bohmer = Wald genaunt. Seine höchsten Spisen find: der Arber, Nachel ze. Der zum Unterbonau-Areise Banerns gehörige Strich Landes, welcher zwischen dem böhmischen Wald und der Donau, ein Dreieck bildend, eingeschlossen liegt, heißt der bayerische

Balb. Es ift ein raubes Berglaub, bem nur Sa= fer und Flachs abzunothigen find, nur hie und ba an fonnigen Bergabhangen machft etwas Doft. Die Ginwohner "Baldler" genannt, find ein fraftiges, fubnes und genugfames, aber auch ein robes, verfchla= genes, ftarrfinniges Bolfcon, bas am Alten feit bangt, und auch viel bavon in feinen Bergen erhalten hat. Ihre- Sprache unterscheidet fich viel von ber baperifchen Munbart, und icheint eine Urmund= Art eines feprischen Stammes zu fenn, die fich in biefen Bergen erhalten hat. Gie ift volltonig, aber nicht raub, bat viele eigenthumliche Laute, und ift reich an Botalen. Man befchaftiget fich bier mit Biebaucht, Leinweberei und Solgarbeiten. Der große Solg=Borrath wird in Gifenhammern und Glashut= ten verbraucht. Der flug Regen durchflieft dieflandchen von Morgen nach Abend. Die bedeutenbfte Stadt ift Cham mit 1800 Ginmohnern, einft der Git ber ebemaligen Marfgrafen von Cham.

Bohnhafe, 1) ein Pfuscher, ein Mensch, ber ein Sandwerk treibt ohne bas Meifter- ober Innungs- Recht zu haben. Es ift vorzüglich bei Schneibern ge- brauchlich. Der Name kam vermuthlich baher, weil solcheleute verstedt auf dem Boden (Buhue) furchtsam, wie ein hase, arbeiten; 2) biejenigen, welche an hand- lungs-Plagen ohne obrigkeitliche Erlaubniß einen

Madler machen.

Bootarcha, die Borfteber ber bootischen Republit. Ihre Bahl war nicht immer gleich. Sie hatten groffen Ginfuß auf den Gang der Berathschlagungen, und führten auch bas Commando der Armee. Das Amt eines Bootarden bauerte. bei Lebeneftrafe nicht lan-

ger ale Gin Sabr.

Boptien, eine ganbicaft im alten Briedenland. welche auerft von velaggifden Stammen, ben Lelegern, Meonfern und Spantfern bewohnt murbe, bie aber, ale Bootus, ein Cohn bes Itonus und Enfel bes Um= phiftpon, fich bee Landes bemachtigte, unterworfen murben, morauf bas Land nach bem Groberer Boo= tien genannt murbe. Die Sauptstadt Bootiens. Ebe= ben, murbe von einer Rolonie Phoniciern unter Cadmus gegrundet. Bootien grangte gegen Dorden an Mbocis und die opuntischen Lofrer, gegen Offen an ben Ranal von Euboa, gegen Guben an Attita und Megaris, gegen Weften an bas alcvonifde Meer und Phocis. Der Boben und bas Klima Bortfens maren febr vericieden, ber nordliche Theil mar gebirgig und falt, batte aber reine Luft, ber fubliche war febr fruchtbar, jedoch mar bort bie Luft bid, neblicht und ungefund. Bootien mar mafferreicher ale Attita, benn mehrere fleine Rluffe burchfloffen es, und mitten im Lande befanden fich zwei große Geen, die Spilea und Covais bieben. Unter feinen Bergen find in ber Befchichte und Mothologie merfwurdig: ber Belifon, ber Cytharon, der Sphinrberg, Taumeffus, Libethrus und Vetradus. Die Ginwohner beschäftigten fich vorzüglich mit Biebzucht und Acerbau. Die raube Lebensart und die dide Luft im Klachlande wirkten fehr hindernd auf ihre Geisteskultur, baber dieselbe gegen die des Nachbarstaates Athen fehr weit gu= rud blieb; ber icharfe Ginn und bie Lebbaftigfeit ber Athener mangelte ihnen ganglich. Gie maren tros ibrer rauben Lebensart boch bem Kriege abgeneigt,

galt es aber, fich fur bie eigene Saut zu wehren, fo hatte ihr Feind Lowen gegen fich erwedt, wie bas Beifplet des Epaminondas und Pelopidas (f. b.) beweift. Hebrigens gab es auch einzelne große. Beifter unter ihnen, von benen wir ben-eben fo febr burch Renntniffe ale Reidheren-Latente ausgezeichneten Epaminoudas, den Scfiodus, Dindar, die Dichterin Corinus und ben Plutard anführen. Rachbem bas Land ben Sellenen unterworfen mar, bilbeten fich mehrere fleine Staaten, vor allen aber bildete fic bas pho= nicifde Theben, bas fic von ben anderen Stadten frei behauptete, und beffen Ronige fich eine Urt Ober-Berrichaft über die andern Stadte anmaßten. Rach bes Ronius Santhus Tode bildeten die bootischen Stadte, Theben an der Spise, eine Art von Republif. Ale Athene Sonne untergegangen mar, und Sparta befeblend feine Arme über Griechenland ausftrecte, war es eben Theben, das den Spartanern noch gefährlich ichien, baber fie daffeibe feffelten, allein ber Lowe gerbrach bie Rette, fcwer bufte Sparta, und Theben murde burch bie Reldheren Epaminondas und Velopidas einer det erften Staaten Griechenlande. Bobl bedurfte Ronig Philipp von Macedonien felner Rernschaar, nur aber die Leichen der thebanischen Legion fonnte er fich die Babu ju Griechenlande Unterjodung brechen. Noch einmal versuchte ber thebanische Lowe feine Retten ab= suidutteln, aber feine Anochen maren an murbe, um einem Merander miderfteben zu fonnen, er er= lag und begrub mit feinem Kalle auch die altberühmte Stadt ber Radmaer. - In Bootien liegen die auch in ber neueften Beit mertwurdig gewordenen Schlachtfel= ber von Plataa (jest bas Dorf Kotla), wo 300,000

Perfer unter Mardonius, welche Griechenland unterjochen' wollten, burch bas zwar vereinte aber fleine griechische Seer des Paufanias und Aristides ihren Untergang fanden; von Leuftra (j. D. Parapogla), wo Epaminondas den Anmagungen der herrfchfuchti= gen Spartaner ein Ende machte; von Koronda, wo ber Spartaner Agentaus die Thebaner übermand und pon Charonaca, (icht Raprena), wo Alexandera bes Großen Bater, Philipp von Macedonien, den macedo= nischen Thron auf den Trummern ber griechischen Freibeit grundete. - Bei Canagra, bem Geburteorte ber Dichterin Korinna, muchs ber befte Wein, auch gog man hier Sahne von vorzüglicher Schönheit, Große und Muth, und verforgte damit die griechischen Stadte, deren Einwohner leidenschaftliche Liebhaber des Sahnen= Rampfee maren.

Borfe, ein Gebäude, in welchem sich die Kaufleute versammeln, theils Geschäfte abzumachen, theils von Haubels-Angelegenheiten zu sprechen. Dieser Name foll von einer abelichen niederländischen Familie, van der Beurse, in deren Haufe zu Brügge im Jahre 1550 die Raufleute ihre Versammlungen hielten, herkommen. An mehrern Orten, z. B. zu London, Amsterdam, Antwerpen, Paris, Verlin sind es die prächtigesteu, Palästen ähnliche, Gebäude.

Borfenalte find biejenigen Kaufleute, welche wegen ihrer Mechtschaffenheit und Ginsicht von den übrigen zu Borftehern ermahlt werden, und die Ershaltung der Freiheiten und Rechte ic. der Kaufmanns

fcaft fich angelegen fenn ju laffen.

Borfenhalle in Samburg, ein bei ber Samburger Borfe, fur Rechnung eines unteruehmenden Mannes,

van Hoftrup's, in neueren Zeiten erbautes großes Gebaube, worin sich die Hamburger Geschäftsleute, auch Fremde versammeln. Die in ein eignes Buch eingetragenen Neuigfeiten, welche sich die Kaufleute hier mitthellen, geben den Stoff zur Zeitung "Lifte der Borfenhalle."

Bofdung, Abbachung, Doffirung, die mit Rafen bewachsene Abbachung eines Walles über dem Mauer= Werte, 2) der Abfall eines Berges, Ufers ic. —

Bottder (Job. Friedr.), ber Erfinder bes Meif= ner Porzellains, murde 1682 ju Schleit im Boigtlande geboren. In feinem 15ten Jahre fam er in Berlin ju dem Apotheter Born in die Lehre, wo er neben fei= nen ibm aufgetragenen Geschäften auch chemische Berfuche machte, welche bald fich in aldentische umwan= belten, dabei war er fo murrifch und in fich gefehrt, bağ man glaubte, es mochte in feinem Dberftubchen fic nicht gang richtig verhalten. Da er fich gegen fei= nen herrn außerte, er fci wirlich fo gludlich geme= fen, die Runft Gold zu machen zu erfinden, und biefe Aeuferung auch barmit barthat, bag er mittelft eines bingugeftreuten rothen Pulvere, 18 3wei = Grofchen= ftude, bie er in einem Schmelztiegel fliebend gemacht hatte, in reines Gold (wie es fcbien) ummandelte, murbe er por ber Beit aus ber Lehre frei gefprochen; aber bas Gerucht von feiner Runft verbreitete fich auch außerhalb bes Born'ichen Saufes, und nur ju bald erfuhr er, daß man damit umgebe, ibn als Aberten aufzubeben; er ver= barg fich daber, und entflohnach Wittenberg. Preuken brang auf Auslieferung, Bottder batte aber den Commandan= ten von Wittenberg fo von der Wahrheit feines Biffens überzeugt, daß dieser ibn als Kleinod dem Konig August II.

von Volen und Churfurften von Sachfen empfahl, ber ibn, da verkleidete Preußen überall die Wege von Witten= berg nach Dreeben befeht hielten, bei Racht und Rebel auf Umwegen nad Dresden bringen ließ. Dort erhielt er ein prachtvolles Bimmer und and folche Bedienung, eben fo auch ungeheure Summen zum Betreiben feiner Runft. Er wußte ben Ronig lange hinzuhalten, bis er endlich Belegenheit fant, ju entfommen. Ungarn wurde er eingehohlt und arretirt. Burudge= bracht befanftigten feine Entschuldigungen und Borftel= lungen den Konig dergeftalt, daß diefer ihm wieder fein Butrauen fchenfte, aber ibn befto ftrenger bewachen Bottcher, der wohl fab, daß fein Borfpiegeln vem Goldmaden, nicht in die Lange bauern tonne, und des Ronigs Lieblinge : Bunfc, die Erfindung eines fconen Porzellains, mußte, fuchte nun bierin feine Goid = Grube, und fand fie auch, benn er mar fo glud= lich das Meigner Porzellain zu erfinden. Dabei ftand er aber in fo ftrenger Aufficht, daß niemand gu ihm gelaffen murbe, und ale Konig Karl XII. anrudte, wurde er auf die Festung Konigfiein gebracht, wo nicht einmal der Kommandant Bottdere Ramen er= fuhr. Nachdem die Schweden abgezogen maren, erbielt Bottcher, ber beim Ronig in boben Ghren ftand, ber ihm fogar ben Reiche = Udel ertheilt hatte, bas Direttorium über die neu errichtete Porgellain : Fabrife in ber Albrechtsburg in Meinen. Aber wegen Bott= diers ausschweifendem Lebenswandel und Rachlaffig= feit fonnte biefe nicht gebeiben; baber wurde bas Di= rettorium, ale man die Jugredienzien, die er zum Porgeffainmachen brauchte, und ble Bereitunge = Art beijeiben von ihm abgefeben batte, ibm wieder ge= nommen. Bottcher starb balb barauf, ein Opfer feiner Ausschweifungen, den 13ten Marz zu Dresben, und zwar so arm, daß man aus seiner Kasse seine Beerdigung nicht bezahlen konnte, ungeachtet er vom Könige nach und nach über 150,000 Thaler erhalten hatte.

Bogdanowitich (Suppoint Fedorowitich), ber Anafreon Ruflands, murbe ju Verewolotichna in Beiß-Dugland im Jahre 1740 geboren, war ber Cohn eines Argtes, und murde bem Ctudium ber Jugenieur: Bif= fenschaften bestimmt; doch biefes war fur feine Phan-tafie ju troden, ihn jog machtig bas Schaufpiel an, er murde fich auch bicfem Berufe gewidmet haben, wenn ibm nicht ber Schaufpiel = Direftor Cherastow abge= rathen batte, auf beffen Rath er fich mit ben Regeln ber Aunft und ber fremden Gprachen befannt machte. Gein findlich gutmutbiger Ginn erwarb ibm Kreunbe, unter benen ber Graf Dichael Imanomitich Dafchfoff der vorzüglichfte mar. Im Jahre 1761 wurde er Infpettor bei ber Universitat au Dostau, bann Erans: tatent im Collegium ber auswärtigen Angelegenheiten. Das Jahr barauf (1762) begab er fich nach Dresben, wo er gang der Runft und Poefie lebte; ben iconen Bildern der bafigen Gallerie verdanten wir fein Bebicht "Pfoche" (Dufchenta) bas 1775 ericbien, und felnen Ruf dauernd begrundete. Katharina II. jog ibn an ben Sof. Bon 1780 an biente er beiden Deiche= Archiven, deren Prafident er 1788 wurde. fannte Urfachen bewogen ibn 1795 feine Gutlaffung zu nehmen, worauf er als Privat-Mann in Kleinruß= land lebte. Mexander berief ihn aber fury nach felner Thronbesteigung nach Petersburg, wo er 1803 ftarb. -

Bogen, in ber Mufit bas befannte Beregeng mit Pferdehaaren, burch deffen Reibung ein elastischer Sor= per und namentlich die Galten ber geigenartigen Inftrumente jum Tonen angeregt werden, weßhalb man bicfe Juftrumente Bogen : Inftrumente (f. d.) neant, und fie von den Saiten=Inftrumenten, beren Seiten auf andere Urt jum Aufprechen gebracht werden; 3. 3. die Gultarre, Barfe, Mandoline ic. unter= fcheidet. Der Bogen felbft befteht ans einem bunnen, etwas fpis zulaufenden Stabe, von einem barten clafti= fchen Solze, an beffen oberem Ende die Pferdebaare befestiget find, womit berfelbe bezogen wird, an beffen unterm Ende aber ein zierlich ausgearbeitetes Stud von Solz ober Elfenbein, bas Froich beißt, und fich vor und rudwarte fcranben lagt, befindlich ift, burd welches bie Pferdehaare mehr oder weniger angespannt wer= ben tonnen. Diefe werden, um bie Reibung gn ver= mehren, mit Beigenbarg befrichen. Bu Biolin :. Plola = und Violoncell = Bogen pflegt man weiße Pfer= behaare, ju Biolon = Bogen aber ichwarze ju mablen, weil biefe rauber und geschickter find, ftarte Saiten auguarelfen.

Bogen werden bei Blech = Inftrumenten, z. B. Horn, Erompetel, u.a.m. einzelne oder fürzere Roht ren genannt, welche au die Hauptrohre gesteckt wers den, um sie zu verlängern oder zu verfürzen, und das durch das ganze Instrument tiefer oder höher zu stimmen: Tonbogen, Einsabbogen oder auch Krummbogen.

Bogen als Waffe, bei ber Jagb, und jum Angriffe gebraucht, gehort unftreitig zu ben altesten Wertzeugen biefer Art, und die Wogenschützen werden schon bei Moses in der frühesten Zeit (B. 1. 21, 20.) ge= nannt. Die man zu homere Zeiten ben Bogen fpannte und den Pfeil abichog, wird mit großer Benauigfeit befdrieben, bei Gelegenheit des großen Ulvffes-Bogens (Db. 19. 572. 21. 11.). Die Rrumme bes Bogens war aus dem Geborne bes Steinbocks gefchnist, geglattet, mit Gold befdlagen, die Gebne and einer Rinds. Sehne gedreht, ber Pfeil mit Gifen beschlagen, von Mohr und befiedert, boch naturlich nur bei den Un= führern fo toftbar. Die Tracier, Ereter und vorzüglich bie Parther maren fo geubte Bogen = Schinen, daß fie auf 150 Schritte ihr Biel und ihren Mann felbst durch Schild und Panzer trafen. Die Morgen-Länder, besonders die Tataren und Mongolen, und noch febr treffliche Bogenfchugen; übrigens finden wir ben Bogen bet den meiften wilden Rationen, von benen einige die Pfeile auch zu vergiften verfichen, mas aber auch ichon bem Serfules befannt mar. -Der Bogen murbe in ben Beiten bes Mittel = Alters burch die Armbruft (f. b.) verdrängt; nach Erfindung bes Schiefpulvers aber verschwand fein Gebrauch bet ben gebildeten Bolfern ganglich.

Bogen, ein Markt am westlichen Abhange bes Bogenberges, mit 870 Einw., die ihre Nahrung größetentheils aus der Einkehre der vielen Walsahrter zum Marienbilde auf dem Bogenberge schöpsen. Der Bogen berg liegt nahe an der Donau und gewährt die angenehmste Aussicht auf die paradiesische Kläche bek Straubing, auf die beschneiten Alpen, und hin bis an die Verge bei Passau; im Norden erhebt sich eine unsersteigbare Vergreibe. Auf der Spihe dieses Vergeststeht die Wallsahrts-Kirche, mit einem sehr alten Mazienbilde, das vermuthlich zur Zeit der Bilderstürz

mer (f. b.) hieher geflüchtet murde, mas auch mit ber Sage fich vereinbaren lagt, welcher aufolge es bie Donau aufwarts geschwommen ift. Es fommen man= des Jahr bei 8000 Wallfahrter oft an einem Tage Auf diesem Berge ftand die alte bier zusammen. Keste der Grasen von Bogen, welche drobend ins Thal herunter ftarrte, forecht gelegen, um Feinde und Beute in weiter Ferne ju erfpahen, und die geraubten Schafe au fichern. Die alten Grafen von Bogen ftammten von Babo von Abensberg, und waren machtige, gefürchtete Mitter, vor denen die Umgegend gitterte, und um deren Bunft nicht allein die Bergoge von Bavern, fondern felbit bie Kalfer bublten. Um furchtbarften mar Abalbert III., ber, weil ber Bergog Ludwig I. von Bavern fich ber Grafen von Ortenburg, mit benen Abalbert in Streit war, annahm, vereint mit Ottofar von Bobmen, Leopold von Destreich und bem Grafen Berchtold Andeche, den größten Theil Baverns vermuftete; durch Raifer Seinrich VI. murbe feine Dacht ge= beugt, er felbit als Landfriedensfidhrer in die Reiche= Acht erflart, und nach Apulien ine Eril verwiesen. Rach feiner Rudfehr ftarb er 1198. Geine fcone Wittwe Ludmilla gefiel dem Bergoge Ludwig von Bapern fo febr, daß er eine leidenschaftliche Liebe ju ihr fühlte, aber Ludmilla's Eugend ftand fest, und fie offentlich gu eblichen, und ale die Wittme bes Manned, ber über Wavern fo vieles Glend gebracht, fie jur Bergogin von Bapern ju machen, getraute fich auch ber Bergog nicht. Ludmilla, die felbst für Ludwig glubte, erfand eine Lift, um den leidenschaftlichen Liebhaber im eignen Debe au fangen. Schon mehrere Male batte er ibr beim= liche Tranung angebothen, aber dieje mar mit dem Stolze und der Ehre der machtigen Grafin nicht ver=

einbar. Einsmal willigte fie ein, jedoch, bamit mehr Feierlichkeit bei ber Trauung feie, folle diefelbe in Be= genwart ber gemabiten Bilbfauten ber Edeln Baverne, welche gleichsam die Zeugen vorstellen sollten, vor sich geben. Wer mar wonnevoller als ber Bergog, ber auf diefe Beife jum Befine feines geliebten Begen= standes gelangte, und alfo freudig jufagte. Drunt wurde die Trauung vollzogen, und als eben bas bedeutungevolle 3a, bas beibe auf immer verband, ibren Lippen entschwebte, wie erstaunte ber Bergog nicht, als binter ben Bildfaulen ber Edeln diefe Ebein felbst hervortraten, und ftatt der figurirenden Zeugen, als wirkliche da ftanden. Ludmilla mar nun Bergogin von Bavern. - Rad bem Tobe ber Gobne bes friege: tiiden Adalberts, die gang in ibres Baters Auftapfen getreten maren, und besonders die Rlofter bart be= brangt hatten, nabm Bergog Otto, ber Erlauchte, Befig von feiner Stiefbruder Erbe. Das Saus Bogen mar in Deutschland erloschen, aber eine Mebentinie. bie fich im welfchen Tvrol angenebelt und ihren deut= fden Ramen Bogen in ben italianifiben Urco umgeandert batte, blubt noch in Bavern fort, und bat die: fem Reiche treffliche Manner gegeben (f. Arco).

Bogenhausen, Pfarrdorf im Adnigreiche Bavern, eine halbe Stunde von der Residenzstadt München, eine Gommerbelustigungsort der Münchner, mit 2 Schlöfern, Neubergshausen und Stepperg, einer englischen Garten zunlage und wohleingerichteten Bade-Austalt. Das Merkwürdigstedieses Dorfes ist die königliche Stern-Barte, eine der vorzüglichten Europas, welche im Jahre 1817 vollendet wurde, und auf einem hügel aufestehalb des Dorfes steht. —

Bogengang, ein jeder oben in einen Bogen ausgehender gewölbter Sang; befonders in den Garten Gange, die an beiden Seiten mit Naumen bepflangt find, welche man oben in einen Bogen zusammen gezoz gen hat (Forceau).

"Und rund herum find fühle Bogengange".

Jeht sind aber solche Bogengange wenig mehr gebrauchlich. In ber Baufunft versicht man darunter einen bedeckten Gang, der auf Saulen ruht, welche durch Bogenzewdibe mit einander verbunden sind. (Arcade).

Bogen=Instrumente ober Geigen sind mit Darmfaiten überzogene Instrumente, aufwelchen durch Etreichen mit Vogen die Tone hervorgebracht werden. Diegebräuchlichstenurten davon sind: die große Baß-Geisge oder der Contravioton (violono gebr. contrabassa), die kleinere Baßgeige oder das Violoncell, die Vratzsche (Altgeige, viola di braccio) und die eigentliche Geige (Discant-Geige, violino, frz. violon).

Bogenschuß, bei der Artilierie ein Schuß, mitztels dessen die abgeschoffene Augel eine Bogenlinie beschreibt, indem die Mündung des Geschübes über die wagerechtelinie gerichtet wird, im Gegensaße des Kernschussen, wenn das Geschüb eine wagerechte Richs

tung hat.

Bogenstellung, eine Reihe von Bogen zwifden Pfeilern, die entweder einen bedecten Gang ausmaschen, oder eine Bafferleitung, eine Brude tragen 2c. Es ift gleich bedeutend mit dem französischen Arcade.

Bogenstrich. Richt allein bie Gute bes Tones, ben ein Geigen-Instrument nach seiner besondern Beschaffenheit hervorbringen kann, sondern auch badjenige, wodurch der Bortrag Ausbruck und Leben er-

balt, bangt vorzüglich vom Bogen : Strich ab. Der richtige Angriff bes Bogens, bas Ansegen beffelben in bestimmter Richtung und Schnelligkeit, fo wie die fo mannigfaltigen Urten bes Striches gehoren in bie Schule ber Kunft. Um füglichften wird ber Bogenfirid in brei Sauptarten abgetheilt: 1) in den geftof= fenen, bei welchem nur ein Theil des Bogens mit einem gemiffen Grade von Gefdwindigfeit über bie Caite geführt wird, 2) den gezogenen, wo entweder Die gange Lange bes Bogens ober ber größte Theil beffelben, mit einem gewiffen Grade von Verwellen über die Caite gezogen wird, und 3) in den geschleif= ten, bei welchem zwei, brei ober mehrere Roten auf einen einzigen Bug bes Bogens genommen werden. Rede biefer Stricharten, die sowohl in bem Binauf= als Herakstreichen statt finden, hat ihre vielfältigen Modififationen, die nach Beschaffenheit des Beitmafee, bee Charaftere bee Lonftudes ic. angewendet wer= ben muffen.

Boic, Bonc, ein Stud Holz ober eine Tonne, welche an den Anker gebunden wird, und, da sie auf ber Oberstäche schwimmt, den Ort anzeigt, wo der Anker angegriffen har.

Boier, Bover, Bojer, ein fleines, plattes, vorn und hinten vollgebautes Schiff, mit einem Gabel-Mafte, einem Schmadfegel und Schwertern, beffen man fich bedient, um Boien zu legen, vorzüglich aber um fleine Ladungen lange ber Ruften fortzubringen.

Boier, eine alte celtische Nation in Norditalien, Gallien, Britannien und dem fublichen Deutschland, von wo aus sie fich durch Bohmen bis nach Ungarn hinein ausbreiteten, und die celtischen und germa-

nischen Bolferstämme theils nach Suben theils nach Nordost brangten. Daß auch ein Theil von ihnen ben Bug ber Cimbern und Teutonen nach Italien mitgemacht habe, beurfundet die Gefangennehmung eines Koniges derfelben mit Namen Bojorir. nach diesem Cimbern = und Teutonenguge, welchen fie fich vermutblich entfrafteten, verschwand ibre Macht, ibre verbrangten Rachbarn brangten bie ebemaligen Gleger wieder jurud, und ce icheint, baß ein großer Bund ju beren ganglichen Bernichtung ge= troffen worden fein. 3m Jahre 667 nach Rome Erbauung wurden die Boier von den Stordisfern, einem ebenfalls celtifchen Bolte, und ben vereinigten Geten und Daciern von brei Gelten zugleich angegriffen, es war eine mabre Botferschlacht, in welcher bas große Bolf ber Bojer beinabe gang vernichtet murbe. Gebeine, welche man in und um ben Berg Unbechs findet, mogen wohl aus diefer Micberlage Refte fern, ein Theil ber Bojer rettete fich in die bohmifchen Ge= birge, ein anderer über ben Lech und ben Mbein ju ben Selvetiern, bas Land aber blieb gang mufte, und bleg baber ble Bojer : Bifte (Bojorum deserta). Die Bojer, welche bei ben Belvetiern Buffucht gefinben batten, murben mit biefen bei ibrem Ginfalle in Gallien von Cafar gefchlagen, und blieben bann bet ben Aebucrn, von ihnen hat vermuthlich bas beutige Beaufolois den Namen. Die Bojer aber, welche fich nach Bohmen gerettet und dort gehalten hatten (vermuthlich mar in Bohmen die Sauptstadt der Bojer, welche befestigt mar, baber auch Bobinen felbst Bojerhemat (Bojohemum) beißt), wurden von ben Beburge : Bolfern, ben Reften ber Mhatier, Bindelicier und anderer germanifder und celtifcher Stamme, die nach ber Boier Mieberlage bas Land ber Boier burch= Areiften, und endlich in Gin Bolt, ble Marcoman= nen, fich vereinigten, bart jugefest, bis es endlich ib= rem in romifder Schule und Taftit gebildeten jungen Konige Marbob gelang, Bobmen gu crobern, und von nun an verschwindet ber Rame Bojer aus ber Geschichte. Möglich ift es wohl, daß brifche Stamme, die in ben Geburgen fich aufgehalten batten, mit ben Serren vereinigt nach bem Abzuge ber Marcomannen biefen gefolgt find, und dann in ih= rem alten Baterlante fich niebergelaffen, wo fie in biefer Vereinigung ale Bojoarier (f. b.) erscheinen, und da fie nun unter Deutschen lebten, auch von biefen Sprache und Bildung angenommen haben. Muf biefe Art liege fid ber Streit über bie 216= ftammung der Barern, ob von Bojern ober fenrischen, Stammenheben, und Aventin und Mannert batten fo verschiebenartig in biefem Betreffe ihre Meinungen; auch find in foferne beibe recht, inbem bas Bolt ber Bojoarier, die Urvater ber Bavern, gemifchten Ur= fprunges ift, ba es aus ben alten Bojern und ben feprifchen Bolferftammen entstand.

Bojoarier, die Urvater der heutigen Bavern, ein machtiges Wolf, das zuerst 600 nach Christo im jestigen Bavern erscheint, scorischen Ursprungs ist, und vermuthlich auch Boier, die es auf seinem Juge vom nordöstlichen Deutschland her in den bohmischen Gewirgen antraf, unter sich aufgenommen hatte. Seinen Namen hatte es entweder von dem Lande, wortin es sich niederließ, was das Wahrscheinlichte if, Conv. 2er. IV.

oder von ben mit ihm verbundenen boifchen Stam= men. Unter biefen boifchen Stammen maren vermuthlich auch die Boisci, ein ebenfalls burch die grof= fe Miederlage ber Bojer versprengtes Bolk, bas an ber Donau wohnte, und von den hunnen aus feinen Wohnsigen verdrangt an der Donan hinauf ins jegige Bapern jog. Die Bojarier hatten fruher Konige, aber als die Franten nach der Schlacht bei Bulpich die alle= mannische Macht vernichtet hatten, tonnten fie fich nicht mehr frei erhalten, fondern wurden diefen querft gines bar, (baber auch ihre Furften nurmehr Bergoge bieffen), bann von Karl bem Großen aber ihnen gang unterworfen. Ihr letter Bergog mar Thaffilo II. In ber fpatern Beit mar bad Wort Boioarii in Bawarii, Bavari jufammengezogen worden, aus welchem bann Bapern entstand.

Boilean Despreaur (Miklas), einer ber berrühmtesten franzosischen Dichter, geb. 1636 zu Erosne bei Paris, widmete sich zuerst dem Studium der Nechte, woran er aber wenig Geschmack fand, und sich darauf den schinen Wissenschaften allein ganz widmete. Seine erste Satyre Les Adieux à Paris kundigte sein Talent an. — Ludwig XIV. ernannte ihn nebst Nacine zu seinem Historiographen. In die französische Akademie wurde Boilean erst 1684 aufgenommen, u. zwar nur durch Bermittlung des Koniges, benn er hatte früher diese Alademie in seinen Satvren angegriffen. Boileaur starb 1711 an der Brustwassersucht. Geschäft sind seine Satyren, und seine Art poétique galt lange als Gesebuch für die Dichtfunst.

Boiffercesche Gemalde-Sammlung. Die Brüder Gulpiz und Melchior Boissere, und ihr Freund Joh. Bertraud, famen auf den herrlichen Gedanken, eine

Sammlung altbeuticher Gemalbe ju veranftalten, und führten ihn auch mit foldem Glude aus, bag fic biefelbe icon auf 200 Stude ber felteften Bemaide altdeutscher Meifter belauft. Der Konig von Burtemberg gab diefen Runftfreunden in Stuttgart gur Aufstellungibrer Gemalbe ein geraumiges Lotale, jest aber ift fie bas Eigenthum bes Ronige von Bavern, und befindet fich gegenwartig in Schleißheim.

Boiffonade (Bean Krancois), geboren ju Daris 1774, einer ber ausgezeichneften Belleniften Frantreiche, murde 1812 Projeffor der griechischen Sprache an der Parifer Universitat, 1814 Mitter der Chren-Leufon, und 1816 Mitglied der Afademie der Inschriften.

Bojardo (Matteo Maria Graf von Cfandiane), geb. 1454, war Stadt- und Burghauptmann ju Reggio, und glangte besonders ale Dichter. Gines feiner trefflichften Werfe ift fein Orlando inamorato, den er aber leider nicht pollendete.

Bolingbrode (Benry = Gaint = John, Lord, Bid= count), geb. 1682. Geine Junglings = Jahre vergin= gen in Ansfhweifungen, und eine Ghe mit einer fcb= nen und reichen Dame, die ibn nach ber Eltern Deinung den Ausschweifungen entziehen follte, lofte fich bald wieder auf; erft als er Mitglied im Unterhaufe murde, anderte er feine Lebensweife. Die Parteien bes Whigs und der Toris hatten damais begonnen. Bo= linabrode neigte fich auf die Seite des lettern, und war durch die genaue Verbindung, in der er mit der Ronigin ftand, die Saupt-Urfache, daß zum Staunen aller Welt bie machtige Parthet ber Bhige ploBlich ge= fturgt, und der berühmte Utrechter Friede gefchlof= fen murbe, ja er murbe fogar erfter Minifter. Aber

die Ronigin Anna ftarb, und Georg I. von Sannover bestieg ben Thron Englands; dieß anderte ben gan= xen Buftand ber Dinge, indem es ben Stury ber Coris berbeiführte. Bolingbrode mard abgefest, und entging nur burd bie Rludt bem Chafote. Er begab fich nunmehr zum Pratendenten nach Kranfreich, ber ibn sum Staatsminister ernanute, aber ber Tod Ind= wied XIV. nabm ibm auch bier alle Aueficht, und er bereute es icon, fich mit dem Pratenbenten eingelaffen an baben, und gab auch folde Neuberungen von fich. welche feine Reiber bald bem Pratendenten binterbrach= ten, ber ibn barauf absette. Ronia Geera machte ibm Un= erbiethungen, wenn er ibm alle Verbandtungen, welche er mit ben Pratendenten abgeschloffen, entbeden mur= De, was aber Bolingbrode alfdlug. Die Beirath mit einer Dichte ber Frau von Maintraon ficherte ibm barauf feine Erifteng; ja als 1723 bas Parlament aufnehoben worden mar, erhielt er Erlaubniß gur Mud= febr ind Naterland. Bon nun an lebte er gang als Privatmann in England, und ba ibm ber Gintritt in Das Oberhaus verweigert wurde, fo ließ er in einer Drudfdrift wiber bas Ministerium feine Galle and. Er reifte nechmal nach Frankreich, und febrte bann für immer nad England jurud, wo er auf feinem vaterli= den Edloffe Batterfea lebte. Als ibm 1750 feine Gemablin ftarb, founte er burch teine Philosophie mehr getroffet werben, und folgte ihr auch bas Jahr Darauf 1751 nach. Geine treffliche Bibliothet und feinen fdriftlichen Nachlaß vermachte er bem Dichtet Mallet, ber feine Werfe im Drude berausgab (1754), ble aber wegen ihres irreligiofen Inhaltes von ber gro= ben Jury ju Westmunfter verworfen wurden. Bolingbrode nahm keine geoffenbarte Meligion an, hieß die Bucher bes alten Testamentes Lugen, verglich den Pentateuch mit den Begebenheiten des Don Quisriote, und fagte, daß der Glaube an Befohnungen und Bestrafungen in der andern Welt nur von Priestern ausgehegt, und eitler Wahn sei, der Menich hore mit seinem Tode für immer zu leben auf, und jedes Weis

tere fei Unfinn.

Bolivar (Simon), Prafibent ber Republit Columbia, mit bem Beinamen el libertator, murde gu Caracad 1785 geboren, ftubirte ju Madrid, und begab fic bann auf Reifen nach Frantreid, Deutschland, ble Schweiz, und Italien. Mitten in ben Bergnus gnugen ber frang. Sauptfradt erwachte in ibm der Gebante, fein Baterland ju befreien, und fur Gubamerifa ju werben, was ein Bashington und Franklin für Nordamerifa geworben maren. Er begab fich baber nach America jurud, wo eben die gabne der Freiheit aufgepftangt worden mar. Dort murde er tie Scele bee Befreiungs : Arieges, bem er auch fein Leben und fein großes Bermbaen weibte. Den Aten Mugunt 1815 eroberte er feine Baterftadt, und folig 1814 bei Mgua Calinte den fonigt. General Monteverbe. Allein bas Glud ichien ihm miggunftig zu werden, die Freitaf: fung ber fvanischen Stlaven und die Bemaffnung berfelben, fo wie die Landung bes tapfern Generals Morillos festen ihm bart ju, er fam ind Gedrange, mur; be geschlagen, und Benegurla fiel in ber Spanier Sand. Doch Bolivar verlor bie Kaffung nicht, er or= anffirte mit einem in Jamaifa geworbenen Beere von Abentheurern einen Gurilla-Grieg, und erhielt im Rebruar 1817 Bortheile uber Morillo. Die Re-

publifaner behanpteten fich im Innern bes lanbes und am Orinofo. Bolivar eroffnete, sum Diftator ernannt. ben 15ten Rebr. 1819 ben Congres von Benequela gu Acravitura. Er wollte bin, mas er icon fruber einmal gethan batte, feine bochfte Gewalt nieberlegen, maßte fie aber wieder annehmen. Gein Rug über Die unwegs famen Cordilleraggeburge batte ben Gieg bei Bochica. und die Befreiung Neugrangdas zur Folge. Er wurde jum Prafibenten biefes Freiftaates erflart, und fprach ald folder die Bereinlaung Benezuelas und Reu-Gra= nabas unter bem Ramen Freiftaat von Colombia aus. Im Jahre 1820 ichloß er mit Morillo einen Waffen= Stillftand, gerieth aber mit bem Nachfolger biefes Ge= nerale, ale Morillo nach Spanien abgegangen war, in neue Reinbfeligfeiten. Die Rolge bavon mar, bag nicht nur Columbia, fondern auch Dber= und Rieber= Peru gang von ber fvanischen Berrichaft befreit murben. felbit vergichtete, jum Beften bes öffentlichen Schapes, nicht nur auf feinen Gehalt ale Drafibent, welcher feit 1819 jahrlich in 50,000 Plaftern besteht, sondern auch auf feinen Autheil an ben unter bie Feldherrn und Gol= Daten getheilten Rational: Gutern, welcher 25,000 Dlafter betrug. Er ichloß bierauf Schuß= und Trug-Bundniffe mit verschiedenen amerikanischen Krei= ftaaten, und wurde im Mars 1826 auf's Reue jum Drafidenten von Columbia ermablt.

Bolivia, ehemals Ober-Peru, Perualta, ber jungfie Freistaat Sudameritas, liegt auf der oftlichen Abdachung der Kette der Andes, und hat im Suden die
Staaten am La Plata, im Norden und Westen NiederPeru, und im Often Brasilien zur Gränze. Der Diktator Bolivar hatte es bieser Proving freigestellt, ob

sie sich an einen andern Freistaat anschließen, oder eizuen eigenen bilden wolle; sie wählte das Letterg. Im Jahre 1825 nahm der junge Freistaat den Namen Bozlivia an. Sucre, so genannt zu Ehren des Siegers bei Ava cucho, ehemals Potosi, ist die Hauptstadt. Der ganze Staat dat einen Flachenraum von 10,000 bis 12,000 Q. Meilen. (Er ist aber jest wirklich seinem Ende nahe, wenn Bolivarihm gegen die Peruanernicht bald zu Halfe kommt.)

Bollandiften, eine Gefellschaft Jesuiten in Antwerpen, welche die unter dem Titel Acta Sanctorum befannte Sammlung aller Nachrichten über die Seiligen der romisch-katholischen Kirche herausgegeben hat. Sie erhielt diesen Namen von Johann Bolland, bem erften Begrbeiter ber schon von Beribert Roswey bagu

angelegten Sammlungen.

Bollmann (Grich), ein burch Reuntniffe, Charatter, Unternehmungen und Schicfale berühmter Mann, wurde 1770 ju Sova im Sannovrifden geboren. erfte Ebat mar, daß er den von den Jafobinern geach= teten Grafen von Narbonne, einen Schubling ber Frau von Stael, gludlich verfleibet von Paris nach London brachte, mo er und fein Geretteter mit Freuden eme pfangen murben. Sier fprach man allgemein mit Bes bauern über Lafanettes barte Befangenichaft. mann beschloß, ba er Narbonne aus den Klauen ber Batobiner gerettet, auch Lafavette ber ofterreichifden Befangenicaft zu entreifen. Bedacht, gethan, und nur ein Bufall binberte bas vollfommene Gelingen. Lafavette. bem Bollmanns Entichlug, tros feiner Gefangenichaft, sugefluftert murbe, tuhr in Begleitung eines ofterreichifden Offiziers außerhalb Ollmus fvabiren, plob= lich forengten Bollmann n. ein Freund beffelben, der Ame-

rifaner Sugher, auf bie Autsche ju, fliegen ab, und griffon die Stutsche sogleich an, Lafavette rif ben Schlag auf, und warf fich mit bem Offigier, ber ihn angen= blidlich aufhalten wollte, auf Die Strafe. fand ibm bei, ber Goldat, welcher binten auf ber Autiche fland, murde chenfalls entwaffnet, und bas Wert ber Befreiung war fo viel als beendet, als ploblich ein Pferd fich lodrig. Bollmann beredete baber Lafavette. bas eine zu besteigen, in Sof wolle eribn finden. mann erhiclt and wirflich das entlaufene Wferd wieber, und Sugher hatte fich indeffen ju Ruge geflüchtet, aber Lafanette verfehlte den Beg, ritt fein Pferd gu Schanden, und wurde, ale er ju guß reifte, feiner Svrache wegen, für verbachtig gehalten, ertanntu.nach DU= mus gnrudgebracht. Bollmann batte bie Grange glud= lich erreicht, aber er fand teinen Lafanette; er fehrte baher jurud, um nach ihm zu forschen, und fiel auf Diefe Mrt feinen eigenen Spahern in die Banbe. Mus welcher Urfache ihn Deftreich fo milde mit der blogen Berweifung aus den biterreichischen Staaten befrafte, darüber liegt ein Schleter. - Freigelaffen, begab erfich nach Nordamerifa, wo er eine treffliche Lebensgefabb= tin und für feine Kenntniffe einen anogebreiteten Wir= kungstreis fand, so dag er bald im Ansehen stieg und fich ein großes Bermogen erwarb. Im Jahre 1814 begab er fich nach Daris und von ba in Geschäften jum Congresse nach Wien, wo er, als jesiger Burger ber vereinigten Staaten mit Freuden aufgenommen wurbe. Er ftand bier mit ben ausgezeichnetften Staatsmankern, 3. B. bem Furften von Metternich, Grafen von Gtablon ic., in genauer Berbindung, und man fernte bes erfahrnen Mannes Ginfichten bochfchagen, fo bag in ben nadherigen beilfamen Finang = Operationen, fo wie in

ber Errichtung ber National = Bant, einzig seine Angaben und Entwurfe befolgt wurden, und er, ber früster Werbannte, als der eigentliche Stifter in den hiteicischen Finanzen dieser neuen Epoche anzusehen ist. Bon Wien begab er sich nach paris und London, wo er vor Kurzem noch als Borsteher bedeutender Handels = Geschäfte lebte. Mit Frau von Stael blieb Bollmann bis an ihr Ende befreundet, und sie hat auch seiner in ihrem letten Werte mit ehrenvollem

Lobe erwähnt. —

Bologna, eine ber alteften, größten und reich= ften Stadte im Rirdenftaate, mit einem Ergbifcofe, prachtigen öffentlichen Gehauden, febenswerthen Gemalben und einem von Domin. Caffini felbit gezeichneten Meridian. Die Stadt bat 2 Stunden im Umfange, 12 Thore und 50,000 Ginwohner. Den Reno, an weldem fie liegt, verbindet ein Canal mit dem Do. -Ein wichtiger Nahrungs-Iweig der Stadt war lange bie ber Angabe nach von Theodosius bem Jungern 425 geftiftete berühmte Univerfitat, welche in ben Jahrhun= berten der Barbarci die Radel der Aufflarung leuch= ten ließ, aber leiter in unfern Tagen von mehr als 2000 Studierenden auf 500 berabfant. lehrte im 11. Jahrhunderte ber berühmte Mechteleh= rer Irnerius bas romifche Recht, bier ein Bulgerus, Martinus, Jacobus und Sugo. Die Universitat mar ber Stadt fo merth, daß diefe auf ihren Mungen die Lofung ber Universitat Bononia docet führte. Das Bolf von Bologna unterwarf fich 1513 freiwillig bem papftlichen Stuble, um den Parteien-Kampf der Patricier gu beenden. Der Papft fell aber vertragemagla feine andere Abgabe ale die Weinaccife beziehen; feit 3 Jahrhun= berten versuchte ce die Curia die Kornaccise auch ein=

zuführen, aber immer umfonst. Wologna's Stadt= Warven umschreibt das Zauberwort: Libertas.

Bolus, ein gelbliches oberrothliches Toffil, oft mit Dentriten versehen, welches in Bohmen, Schleffen, Sachsen, Sachsen, Stevermart ze. gegraben und zum Anfreichen von Wänden ze. und zu Pseisenfopfen gebraucht wird. Die unächte Siegel-Erde ift nichts anders als Bolus.

Bombaft (Poetif), gleichbebentend mit Schwust, vermuthlich von Theophrasins Paracelfus abgeteitet, ber sich bem Beinamen Bombasins gab, bezeichnet benzienigen Misgriff im Style, wo Armuth und Leere ber Gebanfen sich hinter eine Menge geschraubter Nedesormen und hochtrabender Worte zu versieden fucht.

Bombai, die britte englisch = offindische Prafident= fdaft, an ber Westtufte von Borber : Indien, besteht aus Bombai mit Gebieth (2 Millionen Ginwohner). Buxurate (5 Mill. Ginm.) und einigen fleinern Lanbeeftrichen. Die Stadt Bombai bat 160,000 Cinw. und ift bem Meere zu farf befenigt. Der Marftplat, wo auch die englische Kirche von schöner Wichiteftur und bas Gouvernements Saus febt, ift mit prachtvollen Bebauden umgeben. Das Landhaus bes britischen Statthalters ift ein ehemaliges Jefultisches Missions : Ge= baude. Die fühle und hobe ehemalige Kavelle ist zum Spelfe = Caale, und bas geraumige Mefektorium gum Tang : Saale geworben. Bombat geborte fruber den Portugicien, welche es 1661 als einen Theil der Mit= gabe Katharina's von Portugal an Karl II. abtraten (1661). ---

Bombelles, altes frangofifches Marquis : Ge-fchlecht. Aus biefem fuhren wir an: 1) Ludwig, Mar-

quis von Bombelles, frangblifcher Gefandte beim Reiche-Tage ju Regensburg, bann Ambaffadeur bei ber Repubilt Benedig, murde, ba er ben von der National=Ber= fammlung vorgeschriebenen Gid nicht leiftete, in bie Emigranten-Lifte gefest. Er diente bierauf unter bem Corps des Pringen Conde, und murde nach ber Aufld= fung beffelben Domberr in Breslau, bei ber Rud= tehr ber Bourbonen aber erfter Ulmofenier des Berjoge von Berry, und 1819 Bifchof von Amiens. 2) Deffen Cohn, Ludwig Marquis von Bombelles, geboren 1780 ju Regensburg, murde unter ben oftrei= difchen Radetten auferzogen, bann begab er fich nach Reapel, von wo ihn aber bie Staatsumwalgung ver-Bon Reapel gieng er nach Wien, wo er bet ber geheimen Staate : Ranglei angestellt murbe, bar= auf fandte man ibn jur talfert. oftreichlichen Befanbt= Schaft nach Berlin, wo er feine Bildung ale Diplo= mate erhielt. Bon diefer Beit an befleibete er mehrere Beidaftetrager = und Befandtichafte = Woften. Jahre 1819 begleitete er feinen Raifer Franz auf ber Reife beffelben nach Siebenburgen und burch Galli= gien, und führte bas Portefeuille ftatt bes Staats= Ranglers. Geit 1821 befleibete Bombelles ben bftr. Gefandticafte-Doften in Florenz, Modena und Lucca. -In Copenhagen hatte er fich mit einer Protestantin. ber tunftreichen Iba Brun, Tochter bes Confereng= Rathes Brun und der Dichterin Friederife Brun, und Nichte bes Bifcofe von Seeland, Dr. Munter, verbeiratbet. -

Bomben, eiferne hohle, innen mit Pulver und geschmolzenemZeuge,welches aus gleichen Theilen Schwefel und Salpeter mit etwas beigemischtem Mehlpulver be= fieht, und zum bestern Entzünden der Gebäude dienen foll, gefüllte Rugeln mit einem in das Fülloch eingekitteten hölzernen Junder und zwei kleinen Handhaben. Sie werden aus Mörfern geworsen, und dienen vorzüglich als Belagerungs-Geschüß. Der Fürst Mimini Sigismund Pandulf Malatesta hat im 15ten Jahrhunderte die Mörfer und Bomben erfunden.

Bombenfest ift jebe obere Bebedung, wenn ble barauf fallenden Bomben nicht durchschlagen. Ein treisformiges steinernes Gewolbe erforbert 32/2 Rus

Dide. -

Bonald (Louis Gabriel Ambrose Wicomte be), Mitglied der franzosischen Deputirten-Kammer, und einer der ersten Wortschere der Ultramontanen. Er emigrirte 1791; jedoch wußte er, als Napoleou Herrscher wurde, sich dessen Gunst zu erwerben, welcher ihn auch als Nath bei der Universität zu Paris mit 10,000 fr. Gehalt anstellte. Er nahm Theil an der Herausgabe des "Mercure de France". Nach Wiedertinsehung der Vourbonen kam er 1815 in die Kammer der Deputirten und 1816 wurde er in die frz. Atademie ausgenommen. Sein wichtigstes Wert ist: "Logislation primitive".

Bonaparte, Kamilie, fiebe Buonaparte.

Bonaventura (Johann von Fidanza), einer der berühmtesten scholasischen Philosophen, geboren 1221 im Tossausischen, wurde 1248 Franziskaner-Monch, 1255 Lehrer der Theologie zu Paris, wo er studirt hatte, 1256 General seines Ordens, 1274 Cardinal und papsticker Legat auf der Kirchen-Bersammlung zu Iven, wo er den 14ten Juli desselben Jahres in Folge seiner ascetischen Strenge starb. Er hatte ein pracht-

volles Leichenbegängniß, dem der Papst, Cardinale und Konige beiwohnten. Wegen seines unsträsslichen Wanzbels und einigen ihm zugeschriebenen Wunderthaten genoß er schon während seines Lebens vorzügliche Berzehrung, Papst Strus IV. versetze ihn aber 1482 unz ter die Heiligen, und Papst Strus V. zählte ihn 1587 den größten Kirchenlehrern als den 6ten im Nange bei. Lvon, wo seine Gebeine ruhen, mählte ihn zum Stadtpatrone. Ein großer Theil seiner zahlreichen Schriften ist der Ehre und der Veredlung seines Orzedens gewidmet. Seine Werte erschienen seines Orzeden Beimischungen) 1588—96 zu Nom in 7 Theizlen, Folio.

Bondi (Clemente) Abbate, einer ber geschätteften neuern Dichter Italiens. Wir besiten Bondi's famtliche Pocsien in einer Prachtausgabe (1808. 3 Bb. bei Degen iu Wien), die der Erzherzogin Maria Be-

atrice von Efte jugeeignet ift. -

Bondi (Taillevied Graf von), geb. zu Parls 1766, stammte aus einer alten Familie, die sich befonders im Finanzsade Frankreichs einen Namen erworben batte. Im Jahre 1762 wurde er Direktor der Alsignaten-Fabrif, nahm jedoch noch im nämlichen Jahre seinen Abschied. Durch die Verwendung des Vicekönigs ernannte ihn Napoleon 1803 zum Kammerherrn. Im Jahre 1810 wurde er Präsekt des Rhonedepartements, in welcher Eigenschaft er besonders viel für Lyon, das in den Mevolutions-Stümen so surchtbar gelitten batte, leistete. Im Jahre 1814 vertheibigte er diese Stadt tresslich gegen die vordringenden Verbündeten, dann solgte er aber der Armee nach Vallence. Aus den Wunsch der Lyoner wurde er wieder

in seine Präsektur eingesett, nahm jedoch balb seinen Abschied. Napoleon, von Siba wiedergetehrt, ernannte ihn zum Präsekten der Seine. Er war auch einer der drei Comissäre, welche 1815 mit den Verbündeten die Uebergabs-Convention abschlossen. Er trat nebst dem Marschall Davoust und dem General Guilleminot für Nev als Zeuge auf, indem sie die General-Umnestie der Uebergabs-Convention für ihn geltend zu machen sich bemuhten. Das Depart. del. Indre berief ihn 1816 und 1818 in die Deputirten-Kammer, wo er über das Rekrutirungs-Geseh und die Prefsreiheit im Geiste der linken Seite, welcher er angehört, sprach.

Boner (Ulrich), vermuthlich ber alteste beutsche Fabelbichter, lebte in ber ersten Salfte bes 14. Jahrs bunderts, und war ein Prediger-Monch zu Bern. Wir haben von ihm eine Fabeljammlung, unter tem von ihm ihr gegekenen Titel: "der Edelsein", welche sich burch reine Sprache, und malerische, natve und heitere Darsiellung auszeichnet. Benecke in Göttingen lieserte davon eine musterhafte Bearbeitung des Ter-

tes mit einem Werterbuche, Berlin 1816.

Bunifacius, der heitige, Erzbischof von Mainz, Arostel Dentschands, wurde 680 in England geboren, wo er in der Tause den Namen "Winfried" erbiett. Erweihte sich dem geistlichen Stande und empfing in seinem 50ten Jahre die Priesterweihe. Wie mehrere seiner Landsleute, so beschloß auch er Verbreiter des heil. Evangeliums zu werden. Er wollte zuerst bet den Kriesen den Versuch machen, allein der eben zwisschen Karl Martell (s. d.) und dem Kriesen-Könige Rodebod auchgebrochene Krieg hinderten ihn em der Ausschlagerung, er fehrte daher wieder nach England in das Kloster

Mutcell jurud, in welchem er fruber gelehrt batte. Dort murbe er nach Abt Wimperts Cod aum Abte ermablt, welche Stelle er aber, als mit feinem fich porgefesten Berufe nicht übereinftimmend, ablebute, mab fic 718 nach Rom begab, wo Gregor H. ibm Bollmacht gab, allen Bolfern Deutschlands bas Evangelium gu predigen. Er reifte burch bie Lombardei nach Babern und Thuringen, war 3 Jahre in Friesland, und burch= wanderte Seffen und Sachfen, überall bas Evangelium predigend und Rirchen errichtenb. 3m Jahre 723 berief ibn Gregor wieder nach Rom, ordinirte ibn sum Bifchofe, und anderte feinen Ramen Binfrieb in Bonifacius (Bobithater) um. Er febrte mit Em= pfehlungeschreiben vom Papite und auch von Rart Martell verfeben nach Deutschland gurud, mo er fein Betebrungs-Bert fortfeste und viele Gobenbilder ger= ftorte, auch ftreng auf bie Lebensweife ber Briefter fab. Die erfte driftliche Rirche in Thuringen grundete et 724 bei Altenberge (f. b.) auf ber Stelle, mo jest ber ibm jur Erinnerung gefeste prachtvolle Candelaber ftebt, und weihte fie bem beil. Johannes. Auf fein Betreiben murden auch noch mehrere Rirden gebaut, 3. 2. 731 eine Kirche, bem beil. Michael geweiht, fammt einem Alofter am fluffe Dhra, eben fo murde auch gum Baue ber Domfirche in Erfurt der Grund gelegt, welcher bie Rirchen gu Greuffen, Gebefee und Trettenburg folgten. Er ließ nun auch von England aus Priefter fommen, bie er als Gehulfen in Thuringen, Cachfen und Bayern vertheilte. 3m Jahre 732 überfandte ihm der Dapft bas Dallium und ernaunte ihn jum Erzbischofe und Primarus von gang Deutschland, mit ber Boll= macht Bisthumer ju errichten, und bas Sabr barauf.

ale ibn Bonifagine in Rom befuchte, jum Legaten bes papftlichen Stuhles in Deutschland. Bavern theilte Bonifacius in 4 Diocefen ein, namlich in bie Bisthumer: Salzburg, Regensburg, Freifing und Paffau. Für die Pfalz errichtete er bas Bisthum ju Gidftabt, für Kranfen zu Würzburg, für Seffen zu Boraburg (welches nach Paberborn verlegt wurde) und fur Thus ringen au Erfurt. Gregor III. und beffen Machfolger Bacharlas bestättigten biefe Ginrichtung. 3m Jahre 745 murde er jum Ergbifchofe von Maing erhoben, fruber mar Maing nur Bisthum. In Diefer Wurde fronte und fallte er Karl Martelle Cohn, Pipin ben Rleinen, jum Kenige ber Franten 752. - Doch in bem Greife erwachte wieder die Begierbe feinen beiligen Beruf, bas Evangellum = Dredigen, fortsufeben; er ernannte Lullus, feinen treuen Gebulfen, gum Rach= folger im Erzbisthume, und verfucte nochmal bie Beibenbekehrung bei ben Kriefen; und ba, wo er feine Be= februng einst angefangen, fand er auch bas Ende berfelben in ber Walme bes Martyrertodes. Beibnische Kriefen überfielen ihn und feine Gefährten in einem im freien Felbe aufacichlagenem Selte; ale Bonifag bengarm borte, trat er mit noch einigen seiner Begleiter bervor, um burch ben Geift feiner Rede bas Blutvergieben abzuwenden, murbe aber, nobst Adelar, Coban ic. (am gten Sunt 755) erichlagen. Geine Gefahrten und andere Chris ften, welche, ale fie ben Larm borten, ju Gulfe eilten, vertricben bie Beiden. Sein Leichnam wurde guerft nach Utrecht, bann nach Maing, und guleht nach Fulba gebracht. Er felbst aber wurde balb barauf unter bie Seilgen verfest. - Bonifag mar mabr= haft ein großer Mann, wir finden in ibm einen warmen und reinen Eifer für bas Christenthum, ohne Bersfolgungssucht und Schwärmerei, ausgebreitete Gelehrsfamteit, unerschütterliche Beharrlichkeit und unermüdete Thätigseit, die seinste Politik im Umgange mit den Großen, ohne dem Nechte, der Wahrheit oder der Würde seines Amtes das Geringste aufzuopfern, in ihm vereint. Deutschland verdankt ihm auch eine bessere Cultur des Bodens und der Sitten, und aus den Klöstern, die er stiftete, wuchsen Obrfer und Städte beran.

Bonifacius. Bir haben 9 Papfte bicfes Ramens. B. I., den 29. Dez. 418 burch eine Partel bes romifcen Rierus gewählt, und erft nach bem galle eines Gegenpapftes Entaling 419 durch den Raifer honorius bestättigt, verfolgte die Pelagianer, u. ftarb den 4. Gept. 422. Er verlor die firchliche Berrichaft in Oftillprien. B. II. 530 - 531. Diefe beiden Papfte erfannten ble Oberherrichaft bes Raifere. B. III. vom 19. Kebr. bis 10. Nov. 607. B. IV. 608 - 615, weihte bas Pantheon ju einer Muttergottes = Rirche. B. V. ein Meapolitaner, 619 - 655, bestättigte das Recht der Freifigtten in ben Rirder. B. VI. regierte 895 nur 15 Tage. B. VII., ein Mann, ber fich feineswege burch Berdienste auf den papftlichen Stubl erbob, baber gleich einen Monat nach der Wahl 974 wieder vertrieben wurde; er nabm die Schabe bes Batifans mit fich und verschweigte fie in Constantinopel. Im Jahre 984 riß er die papitliche Gewalt wieder an fich, und ließ ben Dapft Johann XIV. einferfern und umfommen, er felbft ftarb aber nach 11 Monaten, 985. Einige gahlen ihn gar nicht unter die Papfte. B. VIII. (f. folgenben Artifel). B. IX. Comacelli que Reapel, wurde ma-Conv. Cer. IV.

rend Clemens VII. in Avignon residierte, zu Nom 1589 Nachfolger Urbans VI. und richtete die Abgabe der Annalen ein; der Vorwurf der Simonie (f. d.) lastet auf ihm, übrigens rühmt man ihn als den keuschenen Mann ganz Zraliens; zum Alleinbesite des Papsithums

fonnte er nicht gelangen. Er ftarb 1404.

Bonifacius VIII., geb. ju Angant, 1294 jum Davite erwählt, weihte fich ber Dechtegelehrfam= feit, und wurde pauftlicher Protonotar zu Rom. Dar= tin IV. erhob ihn 1251 jum Cardinal. In biefem Stande wurde er feiner Erfahrenheit megen gur Beile= gung von Dicicioffreitigfeiten niander Sofe gebracht. Alle Coleftin V. die vanftliche Burbe niedergelegt hatte, wurbe er aum Vavite erwählt. Geine Ginführung war pracht= voll. Die Konfae von Ungarn und Sicilien hielten die Bus. gel feines Pferdes, ale er fic nach bem Lateran begab, fie bedienten ihn auch bei ber Tafel, die Aronen auf den Baur. tern .- Durch feinen Chraeis tam er bald mit Whilipy dem Schonen in Reibungen, beffen weltliche Dacht ber geifte lichen des Vavites überlegen mar, befonders da fich Bonifax bie Kamilie Colonna ju Feinden gemacht hatte; ja Phis lipp gieng fo weit, ihn entseben zu laffen, und ihn au verhaften. Mogaret und Colonna überfielen Bonifacius zu Anagni. Als er sich verrathen fab; fleis bete er fich in feinen Feft Drnat, feste bie breifache Rrone aufe Saupt, nahm bie Schluffel und bas Crugiffir in die Sand, und feste fich auf den papftlichen Stubl. Aber man achtete bieg alles nicht. Colonna vergaß fich fogar bis ju verfontichen Beleidigungen. Bwei Tage befand fich Bonifacius in Diefer graufamen Lage, ale das Bolf Anagni's, den Muth des Papftes be= wundernd und aufgebracht über die Mighandlung deffelben,

qu ben Waffen griff, und ihn befreite. Er wurde nach Rom gebracht, wo er aber einen Monat nachher 1505 an einem Fieber ftarb, welches er sich dadurch zugezogen hatte, daß er, aus Furcht vergliftet zu werden, die, ganze Zeit seiner Gefangenschaft keine Nahrung genofe sen hatte. Bonisacius friftete 1300 das Säkular=Ine bildum. — Uebrigens lastet auf diesem Papste, der sonst ein sehr geblideter Mann war, der Vorwurf des Eigenunzes u. der Simonie, und zwar nicht mit Unrecht.

Bona (jur.), Guter, Bermogen, Sabe.

Bona fide, auf Tren und Glauben, in gutem

Glauben, aus guter Abficht.

Bonn (Andreas), ein berühmter Anatom, wurde 1738 zu Amsterdam geboren, und studierte zu Leiden. Als Inaugural-Oissertation schrieb er die nachher offeter beuute herrliche Monographie: "De continuitatibus membranarum." Darauf reiste er, um sich noch mehr in seinem Fache auszubilden, nach Paris, kehrte aber dann wieder in seine Baterstadt zurück, wo er 1771 als Arzt austrat und Vorlesungen hielt. Er brachte sein der leidenden Menscheit und der Viledung geschickter Aerzte und Kundarzte geweihtes Leben bis zum hohen Greisen-Alter, und farb 1818. Bonn ließ auf eizne Kosten die drei ersten Hofte des Thesaurus Hovianus ossium mordosorum in Kupfer stechen.

Bonn, Areisstadt im preußischen Regierungsbezirte Rolln, früher die Residenz des Aurfürsten von Kolin, amlinten Rheinufer, mit 10,600 Einwohnern, worunter sich 200 Juden befinden, in deren handen der handel fast allein ift. Es besindet sich hier ein Oberbergamt, und die vom jegigen Kouige von Preußen im Jahre

1818 gestiftete Rhein : Universitat, welche ein Ginfom: men von jahrlich 80,000 Thalern hat, (woven 16,000 für den botanischen Garten botirt wurden), und mel= der bas ehemalige furfurftl. Residengschloß als Lotale angewiesen worden ift, welches Gebaube weit großer eingerichtet wurde, und eine der fconften Univer= fitate-Gebaude Europas ift. Dies Gebaude enthalt fammtliche Borfale u. eine Bibliothet von 50,000 Bon., ein atademifches Mufeum der Alterthamer , eine Samm= lung ber vorzüglichsten alten Bildwerte in Gpve- Abdruck, und ein physitalisches Kabinet, flinische Unftalten von feltener Große. Dreußen hat zu Ginrichtung biefer Universität feine Rosten gescheut, und die ausgezeich= netsten Manner Europas in ben verschiedenartigften

Lebrfachern dafelbit versammelt.

Bonnet (Karl), ein berühmter Maturforscher und . Philosoph, murde 1720 ju Genf geboren, ihn jog, burch bas Lefen von Reamurs, Pluches und Schwammerdam: mes Schriften gereigt, die Raturgeschichte am meiften an. Obgleich für die Rechtswiffenschaft bestimmt, hatte die Begattung der Blattlaufe doch mehr Intreffe für ben 20jahrigen Jungling, als die Pandeften. machte er damale icon fo wichtige Entbedungen über die Fortpflanzung diefer Thiere, daß Tremblen ihn durch Lob, u. Meaumur durch bas Diplom eines Corresponden: ten der Parifer Atademie der Wiffenschaften, zu meh= reren Fortschritten aufmunterten. Durch feine fleif: figen naturbepbachtungen und Entdedungen brachte er es fo weit, daß die Londoner Societat der Wiffenschaften ihn im 22ften Jahre feines Alters jum Mitgliede er-Uebrigens vernachläßigte er boch dabei fein nannte. Studium so wenig, daß die juribische Fakultat ihm bie Doftorwurde ertheilte. Augenschmerzen verbin= berten ihn über zwei Jahre am Schreiben. Gein immer thatiger Beift benutte biefe Rube, um über bie Quelle ber Ideen, die Ratur der Seele und über die Bebeimniffe ber Metaphylif nachzudenten. 3m Jahre 1752 wurde Bonnet Mitglied des großen Rathes feiner Ba= terstadt, und blieb in demselben bis 1768, in weldem Jahre er fich auf fein Landgut Genthod, am Ufer des Genferfecs, jurudjog, und mit feiner liebenswurdigen Gattin ein filles und der Ratur, bem Umgange mit Freunden und Gefehrten und feiner auß= gebreiteten Correspondeng geweihtes Leben führte, bis er 1795 an einer Bruftwafferfucht ftarb. - Bonnet war ein feiner, genauer Beobachter ber Natur. Er jog reli= gibie Betrachtungen, in welchen er vorzüglich Eroft fand, in bas Studium ber Natur und baraus nublide Kolgen fur bas Leben. Rubmlich gedenft feiner fein Freund Matthiffon in feinem Gebichte: "ber Benferfee."

"Bo Bonnet, ber nicht früher als fein Auhm, Nicht eher, als ber Erdball, fierben jollte, In feines Lempels ilchtem heiligthum, Das große Buch ber Weissteit mir entrollte; Wo er mir jurief: leber Grab und Zeit Schwingt sich der Geift, fein dunfier Scheier modert, Beglickt, wem Glaube an Unsterblichfeit, Wie Beflas Giut, im reinen herzen lodert."

Durch Bonnets religible Schriften fand sich besonbers Lavater angezogen, sa ek übersette ben tetten Theil berselben, namlich die Apologie des Christenthums, unzter dem Eltel: "Philosophische Untersüchung der Besweise für das Christenthum," begieng aber dabei die Unvorsichtigkeit, dieß Wert dem berühmten Moses Mendelssohn (f. d.) zuzueignen, und ihn in der Zu-

eignungsschrift aufzusordern, das Werk entweder zu widerlegen oder selbst Christ zu werden. Mendelssohn, der ruhige Denker, außerte in seiner Antwort Empindlichseit. Wonnet selbst aber versicherte diesen Berliner Philosophen, daß er an Lavaters Zudringlichsteit keinen Theil habe. — Zwei von Vonnets verzügzlichsten Werken sind: "Contemplation de la nature,

und Palingenesie philosophique.

Bonneval (Alexander Graf von), ober Achmed Pafcha, geb. 1672 im Frangofifchen, fam fcon im 16ten Jahre zu der Leibgarde des Rouigs, aber Sang an finnlichen Vergnügungen riß ihn gu fehr bin. Arlege svielte er ben gludlichen Parteiganger, ieder folgte ihm gerne, wenn er einen Streifzug un= ternahm. Belif Ausbruch bes Erbfolge = Krieges er= bielt er ein Regiment, allein er war eben so aus= fdweifend ale tapfer, und, um ce fenn ju fonnen, verfucte er alle nur möglichen Erpressungen. Dies murde ihm oftere gerügt, aber Bonneval lachte; die Folge mar, daß ihm jede weitere Beforderung abgeschlagen wur= Darüber ergurnt, ließ er harte Ausbrude gegen bieMaintenon u. bas Minifierium fallen; doch bald erfuhr er, daß ein Lettre de cachetihn diese Ausbrude in ber Baftille bufen lehren werde, er entfloh daher, und verlangte feinen Alfchied. Da Bonne vals Tapferfeit anerfannt war, fo trug ibm der berühmte Pring Gu= gen eine Generalmajore:Stelle an, und Bonnepal ent= blobete fich gar nicht, gegen fein Bateriand Dienfte ju nehmen. Im Kriege gegen die Türken wurde er jum Keldmarichall-Lieutenant ernannt, und unter ben Selden in der Schlacht bei Peterwardein sten August 1716 und bei der Eroberung Temeswars ftrabit fein

Name. Nach dem Krichensschluffe wurde Bonneval Boffriegerath in Wien, aber fein zügellofes Leben und feln Eindringen in des Prinzen handliche Berhaltniffe mußte ihn diesem nur zu bald verhaßt machen, er ent= fernte ihn baber ale Feldzeugmeifter nach ben Die= berlanden. Bonneval, aufgebracht, fuchte fich baburch an dem Pringen gu rachen, daß er über deffen Bunftling, den Marquis von Brie, ber Unterstatthalter in . Bruffel mar, Glage über Glage nach Wien fandte, um benfelben ju finrgen. Doch diefer fand ju feft, und bald wurde es Bonneval binterbracht, dag feine ci= gene Person weniger fest fei; jugleich erhielt er ben Auftrag, in Wien zu erfcheinen, um fich über fein Betragen zu rechtsertigen. Statt biefem Auftrage Rolge au leiften. begab er fich nach bem Saaa, mit auswärtigen Gefandten Unterhandlungen pflog; bie Rolge mar, bag er auf feiner Deife verhaftet und auf das Edlog Spielberg, bei Brunn, gebracht und ihm dafelbft ber Proces gemacht wurde. Der Raifer, eingebent feiner Thaten im Turfenfrie ge, anterte bas Todes : Urtheil in einjahrlgen Arreft auf dem Spielberge um. Dann wurde Bonneval unter der eingegange= nen Bedingung, nie niehr den beutichen Boden zu be= treten, burd bas Tyrol nach Benedig gebracht. , Bon .ba begab er fich nach Conftantinopel, wo er, ba ihm ber große Ruf feiner Capferfeit, fo wie bes menichenfreundlichen Benchmens, welches er gegen die turflichen Gefangenen bewiesen hatte, vorangiengen, mit Freuden aufgenommen wurde. - Da es Bonneval fcon gleichgultig gewesen war, gegen bas eigene Baterland an dienen, fo stand er auch um fo weniger an, ale ibm große Beriprechungen gemacht wurden, feine Religion

abzuschweren, und unter Muhameds Fahne gegen bas Christenthum zu kämpfen. Er nahm beim Mufti Unterricht, unterwarf sich der Beschneidung, und erhielt den Namen Achmed Pascha, nebst 12,000 Chalern Gehalt. Baid darauf wurde er Besehlähaber der Bombardierer, und suchte in diesem Posten die Artillerie des Großsultans zu verbessern, allein der Neid der türtischen Paschen und die Abneigung der türtischen Truppen gegen die Einrichtung der europässehen Kriegs-Bucht, so wie die linentschlossenheit Mohameds V. machten, daß er seine Nache Ogsterreich nicht sühsen lassen karb 1717.

Bonftetten (Karly.), Altlandvoigt ju Moon, aus einem graften Freiherrn-Beidlechte von Rurich, feiner ber Bonftetten, ein Freund Johannes von Sabeburg, war befanntlich auch bei ber Mordnacht in Burich) murbe an Bern 1745 geboren, und erhielt in Genf feine Musbilbung, wo er fo gludlich war, ben Umgang eines Bonnete, Stanhoppe, Boltaire's, Sauffires und anderer Belebrten zu genießen, ftudirte bann zu Leiden, gu Cambridge (mit Gran) und ju Paris. 3m Jahre 1775 wurde er Mitglied des fouveranen Rathes von Bern, und 1787 Landvolat in Moon. Sier lebten bei ibm Matthiffon, Galis und Kriderife Brun; bier arbei= tete Joh. Muller an ber Beschichte feines Baterlan= bes. — Als die Revolution brobend auch ihre Wogen über die friedlichen Schweizer : Befilde malzte, folgte Bonftetten ben Ginladungen feiner Freundin Friderite Brun nach Covenhagen, wo er vom Frublinge 1798 bis jum Fruhlinge 1801 lebte. Bei feiner Rudfehr mablte er Genf jung Aufenthaltsorte. Sein Freund=

schafte Bund mit Joh. v. Muller, ber seine Briefe über die Geschichte ihm zuschrieb, welche Friederite Brun zuent in Druck gab, wird so lange im Andensen bleiben, als des großen Geschichtschreibere Werk unter den Deutschen leben wird. Go blüht Bonstettens Name auch in Matthisons Erinnerungen und Gedichten (in diesen unter dem Namen Ugathon), so wie in den Schriften und Liedern seiner gerreuen Freundin Friderite Brun. Wir besitzen von Bonstetten mehrere sehr treffliche Werte.

Bonganiga (Giuseppe), toniglicher Bilbhauer zu Eurin. Durch 40 jahrigen beharrlichen Fleiß erhob er die Runft, in Holz und Elfenbein zu schneiden, zu einem hohen Grade von Bolltommenheit, stiftete auch dafür eine Schule, und gründete eine Officin, aus welcher zahlreiche Runstwerte hervorgegangen find. Er

ftarb 1820.

Bonzen, ber europäische Namen der heidnischen Mönche im östlichen Assen. Bonzen und Bonzinnen leben getrennt in Klöstern, sie büßen und beten sut die Sünden des Bolses, das an ihrem Gottesdienste keinen Antheil nimmt, sondern sie nur mit frommen Gaben unterstüht. Die Bonzinnen sind den Nonnen der Christen sehr zu vergleichen, indem es in der Religion des Fokeine Priesterinnen giebt, wohl aber die selbe die Bereinigung frommer Jungfrauen u. Bittwen zu Klostergelübben und gottesdienstichen Uebungen zu läst. Beide, Bonzen und Bonzinnen, kennen gewöhnelich nur den mechanischen Dienst und die Goben, ohne, um die Bedeutung ihrer religosen Symbole zu wissen, weshalb sie den Aberglauben, der sie ernährt, zu erhalten suchen.

Boot, 1) kleine Fahrzeuge, welche nach vorn zu breiter als hinten sind. Icdes große Schiff hat ein Boot und eine Schaluppe bei sich; das Boot bient zur Lichtung der Unfer; ingleichem Holz, große Wasserfässer und andere schwere Sachen ins Schiff zu bringen. Auf der Fahrt liegt es zwischen dem Fock- und Mittelmaste; im Hafen hangt es mit dem Bootstau hinten besestigt. 2) Eine Art von Flaten bei den Niederlandern, ohne Hutte, mit einer niedern Kammer im Vordertheile. 5) Einige große runde Fahrzeuge der Holzlander, z. E. Daggerboote, Sandboote, Wellvoote. 4) Ein in Spanien übliches Weingesäh von 6 Eimern. 5) Ein großes Delsaß in deutschen Handels=Städten. (S. auch Both.)

Vootes, auch Arktophvlar genannt. Die Fabel erzählt, Philomelus, der Ceres und Jasions Sohn, habe, durch seinen Bruder Plutus aller Guter beraubt, sich genöthigt gesehen, auf neue Ersindungen zu sinnen. Er habe den Plug ersunden und Stiere davor gespannt, damit den Alder bestellt, und sich auf diese Arr genährt. Dassier loll Eeres zur Belohnung ihn sammt dem Pflug n. dem Stiere Gespanne unter dem Namen Bootes andeu Himmel verseht haben. Das Sternbild des Bootes steht in der nördlichen Jalbsugel hinter dem großen Baren. Der Stern erster Größe in demselben heißt: Artfur.

Bootskrabber, die Taue, welche das Boot am Schiffe befestigen. Sie bestehen eigentlich aus einem doppettem Taue, an dessem einem Ende sich eine sogenannte Jungfer oder ein runder beinahe fugelfdrmiger Wlod (Nolle) besindet, um das Tau anspannen zu tonen. Die Hacken werden in einen auf dem Dec besteftigten Ringbolzen eingehackt.

Bopp (Franz), geb. 1791 zu Mainz, wibmete sich bem Studium ber Sprachen des Morgenlandes. Mit einer Unterstüßung des Königs von Bapern lebte er 5 Jahre zu Paris, später in London, dann in Göttinggen seinen Lieblings-Studien. Darauf wurde er Pro-

feffor der orientalischen Sprache in Berlin.

Bora (Katharing von), Luthers Che-Gattin. Bon ihren Eltern wiffen wir nur fo viel, daß ihre Mutter Anna, aus einer ber alteften Familien Deutschlands, namlich der von Sugewiß, fammte. Ratharina wurde febr jung in bem Alofter Mimptfchen, unwelt Grimma, als Nonne eingefleidet, fcbien aber ungeachtet ihrer From= migteit fur diefen Ctand teinen Beruf gu fublen. Wie und wann fie mit Luthern befannt wurde, miffen wir nicht, blog bag, als fie und noch acht andere Ron= nen nach Befreiung aus ihrem Klofter feufzten, Luther einen Burger, Leonhard Koppe, aus Torgan gewann, der in Vereinigung anderer Burger in ber Racht vom Charfreitag auf den Ofternsonnabend (4ten Upril 1525) fie aus bem Klofter nach Torgan und von ba nach Bittenberg brachte, wo Luther fur eine anftandige Wohnung forgte. Enther beredete die Eltern diefer 9 Monnen, fie wieder in ihre Saufer aufgunehmen, forgte auch, daß die jungern diefer Monnen anftandige Dar-Unter der Bahl der jungern Mon= thien befamen. nen war auch Katharina. Luther ließ ihr burch einen Freund, ben Prediger Mifolaus von Amedorf, Die Sand mehrerer feiner Freunde, unter andern die des Dr. Radpar Glag antragen; Katharina lebute aber guchtige" lich biefen Untrag ab, fugte jedoch bei, daß fie, wenn fie fich je ju beirathen entschließen tounte, weber bem

Dr. Glat, noch einem von ben Genannten ihre Sand reiden murbe, gegen ben Mrediger Umsborf aber, ober gegen ben großen Meformator felbit, bem fie ihre Mettung aus dem Rlofter zu danfen babe, murbe ffe nicht fo fprobe fenn. Alle Luther von Umeborf ofcfe Untwort vernabin, ichien er febr erfreut, und außerte fich, er habe fie fruber zwar immer im Berbacht ber Soffahrt gehabt, und fet ihr baber gar nicht gewogen gewesen, jest aber fuble er fich jur Berbeirathung mit ibr von Gott getrieben. - Rurs Luther ebelichte fic. Db er por ibrer Berbeirathung, ober icon als fie noch Monne war, fie naber gefannt habe oder in vertrauten Berhaltniffen mit ihr gestanden fei. ift gang unbefannt : wenigstens batte Luther, ale fie bereite fich unter fei= nem Soube in Wittenberg befand, feine Befannticaft mit ihr febr gebeim gehalten, mas fich chen mit ber freien Bruft bes Reformatore nicht gang vereinbaren ließe. Dach der Bermablung erhoben fich ichabliche Beruchte die Menge, von benen aber die meliten, befon= bere, baf Ratharing 14 Tage nach ber Sochzeit in Die Moden gefommen, fchandliche Erdichtungen find. ther lebte mit ihr fehr vergnugt, und Die Gage, daß Ratharina herrichfüchtig gewesen, flicht gang fonderbar mit Luthere feftem, ja vielmehr hartem Charater ab. Ginige biegen fie eine Verfdmenberin, andere beidule bigten fie eines wucherhaften Beiges, beutliche Ungelgen, baf fie eine brave Saudfrau gewesen, und bie Mittelftrafe zwifden Geig'und Berfdwendung zu man= beln verstanden habe. Reine Che vergeht gang ohne Berdruglichfeit, besonders bei etwas heftigen Charaf= teren, wie Luther war; wenn er baber von den Leiben und Freuden feiner Che fpricht, fo ift baraus nicht gu

foliegen, dag er auch febr oft migveranugt mit Ratharina gelett habe; er beißt fie auch in feinem Teftamente ein "ftere frommee, treues und ehrliches Be= mabl" und feste fie, fo lange fie im Bittwenftande bletben murde, jur Erbin aller feiner Sabe ein. - Co mohl= habend auch Luther gemefen mar, fo festen doch die Theurung und die Laften im schmaltaldischen Kriege Ratharinen fo ju, daß fie Wittenberg verlaffen mußte, und. gezwungen mar, in Leipzig Roftganger an den Tifch gu nehmen, um leben ju tonnen. Spater tehrte fie nach Wittenberg jurud, wo fie bis 1552 in Roth und Drang= fal lebte. Alle aber hier ble Deft ansbrach, begab fie fich nach Torgau, wo fie icon frant antam, und am 27. Dezember 1552 ftarb. In der Kirche zu Corgau tit noch jest ihr Leichenftein ju feben, in den fie in Lebensgroße eingehauen ift.

Borar, ber natürliche Borar (Tinkal), ein grangelbe lich und grunlich weißes Salz in sechsecktigten, kleinen Piramiden krystallisirt, wird in Persien und Tibet im Schlamme großer Landseen, in China und um Potosi, in Sudamerika aber in einer grauen merkelartigen Erde gefunden und durch Anslaugen gewonnen. Am häufigken bildet er kleine Körner, die mit Erde vermengt sind. Seine Bestandtheile sind: Borarsaure, Natum und Wasser. Es gibt aber auch einen kunstlischen Borar.

Bordierung, Bordure, 1) Laub-Schniß: und Gwod-Bert an Gebauben ober Sausen; 2) ein mit Bilbhauerarbeit versehener Rahmen eines Spiegels ober Bilbes; 3) die Ausschmudung der Alleen und Hauptgange eines Gartens durch Seiten-Bergierungen; 4) Einfaffung der Waaren an den Seiten.

Vordone (Paris), ein berühmter Maler ans ber venetianischen Schule, geb. zu Trevigo um das Jahr 1500, gest. 1570. Sein berühmtestes Bild ist ber alte Gondelier, der dem Dogen einen Ning überreicht. Es ist in Del gemalt, und jeht wieder in Benedig zu feben.

Boreas, Aquilo, ber Nordoftwind, nach ber Mothologie Sohn des Aftraus und der Aurora, wohnte in Ehracien, weghalb auch bie Bolfer über Ehracien binaus Soverborger hießen; feine Klugel, Saupt = und Barthagre maren mit Schnee bebedt, fatt ber Rufe hatte er Schlangenschwanze, und mit bem Schweife, ben er an feinem Aleibe nachichleppte, rubrte er Staub-Wolfen auf. Als Avollo und fein Liebling Spacinthus im Scheibenwerfen wetteiferten, lenfte Boreas, auf den Apollo eiferfüchtig, feine ABurficeibe fo, bafi fie dem Jungling an bas Haupt traf, wovon er todt nie= berfant. Er verliebte fich in bie Drithpia, bes Ronigs Erechtbeus von Athen Cochter, raubte fie, und gengte mit ibr bie Cleopatra und Chione, ben Calais und Be-Seine Cochter mar mit dem Phineus vermablt. und feine beiden Gobne wohnten bem Argonauten: Suge bei.

Borghefe, eine romifche Familie, die aus Siena ftammt, und in dieser Republik seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die höchsten Armter bekleidete. Am meisten wurde sie gehoben durch Papst Paul V., der

ibrem Gefcblochte angeborte.

Borghefe (Camillo) Philipp, Ludwig, Furft, vormals herzog von Quafialla, italienischer Prinz, Prinz von Frankreich. Ale die Franzosen in Italien vordrangen, nahm er unter ihren Fuhnen Dienste. Er zeichnete fich bald and, und die Beirath mit des Generale Buonaparte' jungerer Schwester Pauline, erhob ibn, als ihr Bruder jur herrschaft gelangt war, ju ben bochften Chrenftellen. Er murde Bergog von Quaftalla. Nach bem Sturze ber Napoleoniben fonberte er fich gang von ihrer Partel ab, und trennte fich baher auch von feiner Gemablin. Der Fürft hatte der frangofifcen Regierung fur die Summe von 8 Millionen Franken 322 Runftwerte verfauft, bie eine Bierde bes unter bem Namen Billa Borghefe befannten Palaftes feiner Borfahren ausmachten, g. B. ber Borghefifche Fechter, bet Bermanbrodita, ber Gilen, ber fterbenbe Cence, Umor und Winde ic. Danavoleon ibn mit Rationalautern in Viemont bezahlt batte, fo nahm nach feinem Sturge ber Ronig. von Sardinien dieselben in Befchlag, jedoch erhielt ber Fürft einen Theit feiner Runftwerfe auch wieber auruck.

Borghese (Marie Pauline, Kurftin) geb. 1780, Napoleons jungere Schwester, vermablte fich mit bem Beneral Leclerc, ben fie auch nach St. Domingo begleis tete. Gie mar eine febr icone Dame. Die Dichter, welche fich mit auf dem Admiral = Schiffe befanden, befangen fie mit ihrem iconen Anaben als Benus marina. Nach ihres Gemahls Tode 1802 vermählte fie fich mit bem Furften Camillo Borghefe. - Rach ihres Brudere Sturge befuchte fie ihn in Elba, und ale cr Kranfreich wieder in Befig genommen hatte, fandte fie thm ibre Diamanten von ungeheurem Berthe. Gie befanden fich in bem Wagen, ber nach ber Schlacht erbeutet murbe, ibr Bruder batte im Ginne, fie ibr wieder jurud ju geben. Sie wollte Ravoleon auch, als fie von feiner Krantheit borte, auf St. Belena besuchen, erhielt aber die Erlandnif dazu zu spät. — Sie starb 1825 zu Florenz. Ihr Vermögen vermachte sie ihren beiden Brüdern, dem Herzog von St. Leu

und bem Gurften von Montfort. -

Borgia, (Cefare), zweiter naturlicher Gohn bes nachmaligen Papftes Alexander VI. und einer romf= fchen Dame, Banogja. Bu jener Beit, wo in Rom Falichheit und Sittenlofigfeit berrichte, und meder Bertrage, noch Gide Sicherheit gewährten, brachte er das Unrecht in ein Softem. Unbere Furften haben mehr . Blut vergoffen und mehr Unrecht und Rache ausgeubt, gleichwohl ift fein Rame mit einer großern Schande ge= brandmartt, benn bei ibm war alles befonnene lieberie= gung. Das heiligste diente ihm nach Wilftuhr zur Erlangung seiner Zwede. Als sein Vater Papst geworden war, machte er Casarn zum Cardinale. Als Karl VIII. in Rom einzog, gab Alexander Casarcn zum Pfande, doch dieser wußte nur zu bald wieder zu entfliehen. Alexander verlieh feinem altesten Sohne, dem Herzog von Gandire, bas Berzogthum Bennevent und die Grafichaften Terracina und Ponto= corvo; barüber murde Cafar eiferfüchtig, und acht Cage nach bes Bergoge Investitur murbe berfelbe fcanblich ermordet. Die offentliche Meinung tlagte laut Cafarn bes Brudermordes an. - Gein Bater erlaubte ihm den Durpur abzulegen und Rriegsbienfte zu nehmen. Er fcicte ihn barauf nach Frankreich, um Ludwig XII. bie erbetene Scheidunge: und Dispenfations: Bulle zu über: bringen. Ludwig belohnte Borgia fur Die Billfahrigteit feines Baters mit dem Bergogthum Balentinois, einer Leibwache von 100 Mann, und jahrlich 20,000 Livred. Run begann Borgia feine friegerifche Laufbabn, er eroberte Romagna, und wer von ben Besitern bes Landes nicht unter feiner Leute Somert fant, ben erreichte Borgias Gift. Gein Bater belehnte ibn nunmehr mit Romagne, aber Cafare Plane gingen weiter, ein eignes Ronigreich wollte er in Italien grunden; et nahm Camerino, und ließ ben herrn diefer Stadt nebft feinen 2 Gobnen erbroffeln. Umfonft errichteten bie fleinen Furften Italiens einen Bund wider ibn, mußte ichlau benfelben ju fomiden, und die Gingelnen mit ben Baffen, und biejenigen, welche ibm machtig fcbienen, burd getreue Banbiten aus bem Begegu rau-Er mar eben baran, von feinem Bater jum Ronige von Romagna ernannt ju werben, ale bie Betwechselung ber Giftflasche, welche einigen jum Dable eingelabenen Carbindlen und einigen noch machtigen Furften zubereitet mar, ihn mit feinem Bater traf. Sein Bater wurde fogleich ein Opfer, (f. Alerander VI.) Cafar aber, ber meniger getrunten batte, rettete fich zwar noch burch fcnell angewandte Mittel, jedoch fiel er in eine ichwere Kranfheit. Mit bem Tobe Papft Alleranders war auch die Macht feines Cobnes gebro= den. Sein erbittertfter Feind mar ber nachfolger feines Baters, Papft Julius II. Cafar murbe verhaftet, und nach Spanien ins Gefangnis gefest. Dach aweifabriger Befangenschaft gelang ihm endlich die Flucht, er rettete fich ju feinem Schwager bem Ronige von Da= varra, dem er bann im Rriege gegen Raftilien beiftand. Eine Rugel ließ biefen Butberich bei bem Schloffe ben unverdienten Lod auf bem Schlachtfeibe finden (1507). Machiavelli schilbert in feinem "Drincive" ben Cafar Borgia.

Borgia (Steffano), Borfteber ber Propaganda, Conv. Ber. IV.

einer ber erften Beiduter ber Biffenichaften im 18. Jahrhunderte, wurde 1731 gu Belletri geboren. In einem Alter von 19 Jahren wurde er ichon Mitglied ber etruseifchen Atademie, und begann ju Belletri ein Mufenm von Alterthumern zu fammeln. Benedift XIV. ernannte ihn 1759 jum Gouverneur von Benevent und 1770 gum Gefretar ber Propaganda, in welchem weit ausgedehnten Berufe er feine Alterthumer-Gammlung fehr zu bereichern Belegenheit hatte. Dius VI. ernannte Borgia 1789 jum Cardinal und jum Oberauffeber der Kindelfinder. Alle die Nevolution mit ihrem Gifte auch Italien begeiferte, legte der Papft die Dittatur in des ftaatstlugen Borgia's Sand. Allein bie frangofische Partei war zu machtig, sobald bie Frangofen fich nabten, gewann fie vollig bie Dberhand; Borgia wurde verhaftet und mußte ben Airchen-Staat vertaffen. Erft im Gefolge Pius VII. tehrte er wieder jurud, welchem Papfte er auch jur Raiferfronung Da= voleons nach Paris folgen wollte, aber auf bem Wege ftarb er ben 23. Nov. 1804 in Lyon. Mit ber größten Bereitwilligfeit gestattete Borgia ben Gelehrten bie Benutung feiner toftbaren Sammlungen. Er verfagte fich jeden Aufwand, um bas Gelb fur fein Dufaum an= juwenden. Geine Memorie istoriche della città di Benevento, del secolo VIII. al XVIII. 3 Vol. 1763. 4. baben fein Unfeben als Siftoriter und Antiquar ge= grunbet.

Born (Ignaz, Edler von), wirklicher Hofrath bet ber Hoffammer in Munz = und Vergwerksachen, geb. 1742, gest. 1791, hat sich durch die Verbosserung und Erweiterung der Amalgamations = Methode, worüber er das wichtige Wert herausgab: "Heber das Angulcken

der golb- und filberhaltigen Erze, Rob-Steine, Schwarz-Rupfer und Suttenfpeife", Wien 1768, großen Ruhm ermorben

Borneo, affatifche Jufel bei Offindien, gerade unter bem Mequator; 15,812 Q. Mellen groß. mit 5,600,000 Ginwohnern. Sie ift die größte ber Gub= Infeln, melde ber Portugiefe, D. George von De= neces 1521 entbedte; hat Ueberfluß an Fruchten, an manderlei Thieren und an Reis, ber fur ben beiten in Mfien gilt. Die Ruftenbewohner find Malaven, im Innern des Landes mohnen die Brajous, welche gut ge= baut und ftart, aber außerft aberglaubifd find. Die Infel verfendet viel Raffee, Wachs, Pfeffer und Rarbeftoffe. Die Gnalander baben fich an ber Dorbtufte angefiedelt. um im Unbau von Muffat = und Gemurinelten = Bau= men ben Sollandern die Bage zu balten. In ben meit= lauftigen Korften trifft man genugenbes Rushols. febr bevolferte Sauptstadt Borneo ftebt auf Dfablen an ber nordlichen Rufte ber Infel, und bat einen auten Safen.

Borno, Burno, großes afrikanisches Reich im oftlichen Theile von Souban, vom Niger durchströmt, ber
nich in den Boden verliert, aber bei einer Berg-Rette
auf der andern Seite wieder zum Borschein fommt.
Es ist reich an heerden, hirs und Baunmolle. Der König gilt für fehr mächtig. Borno und Kolosomp find die einzigen Stadte des Landes. Die meisten Einwohner sind Nomaden.

Borromao (Carlo) Graf, aus einer alten Familie, geboren 1537 ju Arona am Lago maggiore, bem Stammichloffe feiner durch Eugend und Gottesfurcht ausgezeichneten Eltern, ftudierte zu Pavia die Rechte,

wurde 1559 Doctor, und 1560, ba Mapft Wing IV. fein Obeim mar, nach einander avostolischer Mronotar. Referendar. Carbinal und Grabischof von Mailand. Die Wiebereroffnung und ben auten Musagna bes Eribentiner-Conciliums batte ber Dapft allein bicfem Meffen ju banten. Die Seiligfeit feines Wandels und feine unverbroffene Berufe : Treue beschamte ben Stola ber andern Karbinale und brachte ibn in den Berbacht ter Beuchelei. Nach bem Tobe feines Brubers (1562). munichte ber Dapit, bag Borromao in ben weltlichen Stand gurudtreten follte, um burch ihn bie Große feines Saufes zu befestigen, aber taum vernabm bieß Borromao, fo ließ er fich beimlich jum Driefter mei= ben, und verdoppelte nun die Strenge feiner Lebeng= Art, fo baf er allen freudenvollen Lebens : Benuffen ganglich entfagte. Rach feines Obeime Epbe geftate tete ihm beffen Nachfolger, Dius V., feine beständige Residens in Reavel aufschlagen zu durfen. Sier, mo in 80 Jahren fein Bifchof mehr refidierte, und jeder Unfug eingeriffen hatte, fuchte er burch Gute und Strenge, besonders durch die Bahl guter Prediger und genaue Aufsicht auf das Leben der Geiftlichen, Die reine Gitte wieder einzufuhren, welcher icone. Vorfat ihm auch, freilich aber erft nach harter Dube gelang. Die meiften Sinberniffe fand er an ben Geiftlichen, die ihre Lebensart nach alt gewohnter Beife fortführten, und fich in feine ascetischen Anordnungen burchaus nicht finden wollten; ja fie fuchten ihn burch Banditen=Band aus dem Wege ju raumen; aber Bor= romao's Beharrlichfeit fiegte endlich bennoch. Er gab bie ruhmlichften Beisviele mahrer Sirtentreue und ließ neue Lebranstalten errichten, beren Obforge er den

Barnabiten anvertraute, denn die Lehrmethode und ber Beift ber anfange baju gewählten Jefuiten fagte ihm nicht zu, für welche Anstalten er drei Biertheile schnes Einfommens von 80,000 Dufati freiwillig bingab. In Mailand verschönerte er ben Dom und bie Frier bes Gottesbienftes und ftiftete auch die dafige berühmte Bibliothet. - Er bereifte auch die Schweiz. und ftiftete in Malland bas belvetifche Collegium, gur Wildung tuchtiger Priefter, fo wie die unter bem Na-men bes golonen Borromao ichen Bundes befannte Berbindung der 7 fatholischen Cantone zur gemeinschaft= lichen Vertheidigung ihres Glaubens. Bei ber Sun= gerenoth 1570 und ber Peft zu Malland 1576 rettete scine personliche Aufopferung einen großen Theil der Bewohner Mailands. - Co wie er gegen die Geiftlichen, die feine ftrenge Rirchengucht burchaus nicht annehmen wollten, harten Rampf zu benichen hatte, eben fo hatte er ibn auch mit ben fpanifchen Statthaltern, bie von jenen aufgehent, feiner als Beuchler bohnten; bod auch über diese fiegte endlich 1581 fein Effer für Aufrechthaltung guter Sitte und Bucht. Go viele Rrantungen und Bofdmerden, fo wie feine eigene Raftelungen, mußten endlich den Korper Borromao's auf= reiben. Er farb den 9. Nov. 1584, erst 46 Jahre alt. Der Vauft fprach ibn 1616 hellig.

Borftell (Lubwig Georg Leopold von), toniglich Preußlicher General-Lieutenant, geb. 1773, zeichnete sich als trefflicher Feldherr aus. Im Kriege 1806 täuschte er den General Ney mit einer kleinen Schaar so, daß dieser seine Truppen für die Avantgarde eines gar nicht vorhandenen Corps hielt, und mit ihm einen Waffenstillstand schloß, welcher den hartbedrängten Ko-

nig rettete. Im Jahre 1813 geichnete er fich in ber Schlacht bei Aleinbeeren aus, vorzüglich aber in ber bei Dennewis, in welcher er bem Befehle bes Aron-Pringen von Schweben jumiber, fich bem linten glügel Bulow's anfchlog, und burch bie Wegnahme Gehle: borfs ben Glea entichled. Bei Leipzig waren feine Elrailleurs bie erften, welche in die eigentliche Stadt eindrangen. Im Jahre 1815, ale ein Theil Sachsens an Preußen tam, gab es unter ben Sachfen einen Auflauf, ben bas Kenftereinwerfen von Kurft Bluchers Quartiere zur Kolge hatte. Da viele von den Erup= ren Napoleon nicht gang abgeneigt maren, fo gab Bluder Borftelln ben Befehl, Die fouldigen Batgillons an entwaffnen, ihre Kahnen an verbrennen und bie Radeleführer ericbiegen ju laffen. Borftell emporte bicfer Befehl, er fühlte bag folde Schmach fur bie Sachfen folimmer ale ber Cod fein muffe, er bat baber fur fie um Onabe, und ale biefe abgefchlagen murbe, befolgte er ben Befehl gar nicht. Blucher susvendirte ibn baber von feinem Voften und madte bem Konige Die Anzeige. Borftellu wurde nunmehr mebrjabriger Reftunge : Mrreft guerfannt. Er litt biefen Urreft in Magdeburg, wurde aber (ichon am Ende bes Sahres 1815) vom Konige begnadigt, und ubt nunmehr bas General = Commando über die Abeinprovingen aus. -Borry (be Ct. Bincent), berühmter frang. Datur=

Borry (de St. Bincent), berühmter franz. Natur-Forscher, Melsender und höchstgeachteter Schriftsteller, wurde 1772 geboren. Wegen seiner Anhanglichkeit an Navelcon, unter dessen Adler er 1815 als Oberster blente, wurde er 1816 aus Frankreich verdannt, und lebte bis 1820, in welchem Jahre ihm die Nücklehr nach Franfreich gestattet murbe, in Deutschland. Dir

beliten von ibm treffliche Werfe.

Borschober Comitat in Ungarn, zwischen dem Gbembrer und Abausvarer Comitate, begreift 65 Q. Meisten, und hat 142,000 Einwohner. — Er ift sehr fruchtsbar, hat warme Bader, Kupferbergwerte und trefflischen Weinbau. Der Hauptort ist der Marktfleden Borsod.

Bosco, ein Fleden in einem Geholze in Piemont nacht Mieffandria mit 2706 Ginwohnern, befannt als Geburteort Papft Plus V., ber que ber geringften

bortigen Burgerfiaffe ftammte.

Bost an Almogaver (Juan), ein fpanischer Dicheter, geb. zu Ende des 15ten Jahrhunderts zu Barcelelona, starb 1540. Er hielt sich lange am Hofe Karls V. auf, und war der Erzieher des Herzogs von Alba. Bostan war der Schöpfer des spanischen Sonnettes.

Bofch (hieronymus de), Mitglied bes hollanbifchen Inftitute, gebor. 1740 ju Umfterbam, geft. 1811,

mar ein auter lateinlicher Dichter. -

Bobcowich (R. J.), ein ausgezeichneter Mathematiler, aus Ragusa (1725) gebürtig, machte sich in Italien burch geodatische Arbeiten und einige Karten bekannt. Er nühte auch der Aftronomie sehr. Die Stiftung der mailandischen Sternwarte der Jesuiten (jeht kaiserlithe Sternwarte von Brera) ist sein Werk. Er starb als Erjesuit 1787.

Bosio (R.), der geseiertste in Frankreich noch lesbende Vildhauer. Man bewundert von ihm seinen Herfules, seinen Germaphrodit und Heinrich IV., als Kind abgebildet.

Boffe oder Rondeboffe im Gegenfage der auf

einem Relief vorgestellten Figuren; die Ausführung berfelben ift in völlig raumerfüllender Gestalt. Modelle von Gips, gebrannter Erde oder Natrum in Erz und Stein.

Boffiren, bilben, besonders in weichen Maffen, mithin aus Gips, Thou oder Wachs vollemmene Urbeiten machen. — Gin Wachs = Boffirer, der in Wachs bilbet.

Boffi (Charles Aurele, Baron be), geb. in Eurin 1758, ein berühmter inrischer Dichter. Die vollstänbige Sammlung seiner Gedichte erschienzu London 1814. Er lebt zu Paris als Gelehrter und Privatmann.

Bosnien, eine 809 Quadrat-Mellen große und von 900,000 Menschen bewohnte Provinz, in der europäischen Türkei, von der Bosna, welcher Fluß sie durchsftrömt, so genannt. Mahomed II. eroberte sie 1465, und sieß ihren damaligen König Stephan aufs Graussausse singer hinrichten. Sie wird in das obere und niezdere Bosnien eingetheilt, und gränzt nördlich am Stawonien, östlich am Serbien, südlich am Croatien und Dalmatien. Bu Bonjaluffa residiert der Beglerbeg. Die Bewohner bestehen größtentheils aus griechischen Ehristen, einem Drittheise Türken, Juden und Ligeunern. Die Einwohner sind der Pfotte sehr anhängslich, da sie weniger Druck empsinden.

Bosporus Thracicus, der Name der Mecrenge, welche aus dem schwarzen Meere in den Propontis, das heutige Mar di Marmora sührt. Der Eintritt vom schwarzen Meere her war der Binde und der räuberischen Kustenbewohner wegen gefährlich. Diese Meerenge trennt Europa von Asien. Ihre Länge bestrug 120 Stadien, und die Breite am Eingange vom schwarzen Meere her 4 Stadien, am entgegengeses

ten Ende 14 Stabien. Un jeder Seite ffeigt bas Land amphitheatralifd in bie Sobe, und gewährt die fcbn= ften Aussichten. Die Ufer prangten mit fconen Saufern. Bu gewiffen Jahreszeiten mar hier alles voller Leben von einer Menge Fifcherfahrzeugen und ben vie-Ien nach bem fcwarzen Meere fabrenden oder von ba jurudtehrenden Schiffen, die bieber ber Sandlung megen famen. In ber Mitte bes Canale mar die Stelle, wo ber Perfertonig Darins eine Schiffbrude fchlug, als er gegen bie Scothen gieben wollte. Sier ift er nun 5 Stadien breit. Bwei Menfchen, von denen einet bier in Affen, ber andere in Europa febt, tonnen fic bequem horen. Der Name Bosporus fommt von Bous (Ochfe) und mopos (Uebergang), entweder, weil die in eine Ruh verwandelte Jo hier überfette, ober weil bie Meerenge fo fcmal ift, dag ein Oche bequem daru= ber idwimmen tann.

Boffuet (Jaques Benigne), Bischof von Meanr, geb. 1627 zu Dijon. Die Königin Mutter Anna von Desterreich trug ihm die Bekehrung der Protestanten in dem Sprengel Mehaus. Seine Einweihungs-Rede des Marschalls Türenne, der 1668 zur kathol. Kirche übeke trat, erwarb ihm das Visthum von Condome. Dake auf wurde er Erzieher des Dauphins. Jum Lohn für die Sorgfalt, welche er auf dieß Geschäft gewender hatte, wurde er 1681 Vischofvon Meaur. Im Jahre 1697 wurde er Staats- Nath und 1798 erster Almossenier der Herzogin von Vourgogne. Die lehten Jahre verlebte er im Schoofe seiner Gemeinde. Vossuetstatb 1704.

Boft and fchi; Gartenwarter, die Bache im Serall bee Sultane, beren Borfteber Boftandfchi Bafchi geift,

und die Aufsicht über das Neußere, fo wie auch über die Garten des Serails, den Canal und die kaiferlichen Lustschiefer hat. Der Bostandschi Baschi begleitet den Großherrn auf allen seinen Spazierfahrten, und hat auch das Vorrecht, einen Vart zu tragen. Uebrigens sind die Vostandschi zugleich die Nudereknechte und Scharfzichter des Sultans.

Bostellen in Schweden solche Buter, die den Solzbaten angewiesen sind. Jede Bostelle muß eine Stude, einen Stall und eine Tenne haben, auch wo möglich mit Feld und Wieswachs verbunden seyn. Der Soldat ist dagegen verpflichtet, wenn er teine militärliche Beschäftigung hat, seinem Wirthe bei dessen Verrichtungen gegen ein billiges Tagelohn Dienste zu leisten. Die Bostellen der Offiziere genießen alle Vorrechte, die auf den Edelhöfen haften.

Boston, Hauptstadt des nordamerikanischen Freiflaates Maschamusset an der Vostendal auf einer HalbInsel vor der Mündung des Charlesstromes mit einem großen, sichern Hasen, der 500 Schisse sassen kann,
nnd dessen Eingang das Fort William, eine der besten Festungen Amerikas, vertheidigt. Die Stadt besteht aus drei Theisen, Vorder- und Süderende, die durch eine 1503 Fuß lange hölzerne Brücke verbunden sind,
und West- oder Neu- Voston heißen. Es ist hiereine Afademie der Künste und Wissenschaften, eine medicinische Vesclischaft, eine historische, und eine zur Nertung Ertrunkener. Die Einw., gegen 44,000, sind ungemein gewerbsteissig. In Voston brach 1774 zuerst die amerikanische

Mevolution, welche die englischen Colonien ju Freiftaaten machte, aus. Bur Erinnerung baran fteht bet Bunterehill, wo ber erfte Kanuf der Kreiheit gefampft wurde, eine 260 Fuß hohe Dentfaule von weißem Granit. -

Boswell (Jafob), geb. 1740, gefforb. 1795, hat sich durch die Biographie seines Freundes Johnson eis

nen dauernden Belfall erworben.

Botanif, Pflanzenichre und Pflanzenfunde. Renntniß ber Gemachfe gerfallt in zwei Abtheilungen, von welchen fich die eine bloß mit ben außern Formen und der Unterscheidung derfelben, die andere aber mit bem innern Bane, ber Mifchung ber Theile und mit ber Erflarung ber Verrichtungen ber Bemachfe befchaf-Die erfte Abtheilung fonnen wir Naturge= fchichte ber Bemachfe, biftorifche Botanif, auch Photoara= phie nennen; die zweite pflegt man die philosophische Botanif oder Phytomie ju beißen, ju welcher Unato= mie ber Pflangen und Chemie berfelben, die nothwen= bigften Bulfetenutniffe find. In Betreff ber Natur= Befdichte der Pflanzen wird eine genaue Befannticaft der Runftausdrude erfordert, welche man, um fie ben Be= lehrten aller gebildeten Bolfer verftandlich zu machen, aus der lateinischen und jum Theil auch aus der gricdifden Sprache entlehnte. In ben meiften neuern Sprachen Guropas hat man jedoch Sandbucher ber Ges wachstunde, welche allerdinge fur ben ungelehrten Lieb= haber einem Bedurfniffe abhelfen. Uebrigens be= fdranten fich folde Bulfebucher nur auf die Nation, in beren Sprache folche gefchricben find, und felbit hier find der Berftandlichfeit wegen die Provinzialnamen anguführen, denn manche Pflanze hat in einem und bem= felben Lande mehrere gang verschiedene Ramen. Dies fer Vorkenntniß folgt die fostematische Renntniß ber Gewächse. Softem nennt man die Anordnung ber

Matur = Korver nach einem Grundfate. Die Noth= wendigfeit davon begann man zu fublen, ale die Babl ber befannt gewordenen Gewächse fich bedeutend vermehrte. Die Miten fannten faum 1500 verschiedene Mflangen, wahrend jest ichon über 50,000 befannt find. Man suchte die Gewächse zuerft nach den Früchten und Saamen, dann nach ben Bluthen in Sufteme gu bringen, aber man fah fich bierin überall getäufcht, benn manche gang verschiedene Gemachfe haben abuliden Saamen, und bei manden Bemadfen bemerft man feine Bluthe. Endlich fant ber große Linne barauf, bag die fogenannten Beschlechtstheile in naberer Beglebung jur Bildung ber Krucht fteben, alfo einen größern Werth baben, und beffere Gintheilungs-Grunde abgeben ale Frucht und Plumen. Wie Ariftoteles Man= gel und Dafeyn, ale die beiden urfprunglichen Ge= genfaße in der gangen Naturlehre darftellte, fo fpal= tete Linne alle befannten Gewächse in zwei allgemei= ne Abtheilungen, von denen die eine offenbare Beschlechtstheile hat (Phanerogamisten), die andere aber biefelbe verborgen oder gar nicht enthält (Ernptoga= miften). Das Linneiche Guftem (f. b.) bat in ber That den Forderungen ber Bernunft, Ginbeit in Dan= nigfaltigfeit zu bringen, entfprochen, erleichtert ben Un= terricht, giebt ben flarften lieberblich uber die un= endliche Berichiedenheit ber Ratur, und wird fur den Unterricht immer unentbebrlich bleiben. Da jeboch biefem Syfteme befonders beim Bahlenverhaltniffe mit Medt ber Borwurf gemacht wurde, bag es auf feine Weise so ftandhaft fei, ale dieß zu einer Norm (v= stematischer Anordnung erfordert wird, und ein grof= fer Theil ber Gemachfe gar nicht nach jenem leiten= ben Principe bestimmt werden tonne, und wir, wenn wir und an bieg Suftem genau hielten, bei der Un= terfudung einer bedeutenden Angabt von Bemachfen gang ohne Suffe maren, fo fand man fich bewogen, Die naturliche Merhobe fur Beubtere bem Linne'ichen Softeme vorzugieben. Man folgt in Diefer Methobe bem großen Gange ber Ratur, namtich von ben unvolltommenen Weichopfen ju den mehr vollendeten Bilbungen, und theilt bas gange Bemadbereich nicht in Claffen, wie im Spfteme, fondern in Kamilien und Gruppen ab, unter welchen die Grafer, die garen= frauter, bie Moofe, die Obstarten und bie Madel-Solzer befannte Beispiele find. Die vorzüglichfte naturliche Methode ift bie von Juffleu, welche burch De= candole febr erweitert ift. Die Untersuchungen und Bestimmungen machen bas hauptgeschaft eines Botanifere aus, und ibm ift die umfaffenbfte und grund= Lichte Renntniß von ber Literatur feines Kaches unent= behrlich. Ferner ift es ihm nothwendig, bag man bie Pflangen der Begend, in welcher er lebt, genau et= forfche, weil durch oftere Beobachtung ber Gemachfe auf ihrem naturlichen Standorte ber Blid am Beften geschärft und bie Renutniffe am ficherften ermeis tert werben. Unleitung ju biefem Studium geben bie Floren. Das lette, aber eines ber wichtigften Erforderniffe, um in biefem Studium Kortidritte gu machen, besteht in der Sammlung getrodneter Mflangen (herbarien.) Die zweite Saupteintheilung Diefer Wiffenschaft pflegt man die eigentliche philosophi= iche Botanif zu nennen. Gie beginnt mit der Unterfuchung bes innern Baues ber Bewächfe. Dhne ein gutes Mitroscop und ohne Benubung ber beften Schrif-

ten in biefem Sache wird man aber nicht leicht eine flare Unficht vom Baue ber Pflanzen erhalten. muß bienachft die Chemie mit ber Anatomie der Pflanzen verbinden. Untersuchungen über die Grundstoffe ber Gemachfe, ihre mannigfaltigen Abanderungen und Bufammenfebungen in den verschiedenen Gaften u. feften Theilen ber Pflanzen leiten und biebei. Dann muß man endlich zu den Geseben des Lebens felbst aufsteigen, welche in den Bemachfen im Allgemeinen diejenigen find, die wir im Thierreiche finden. Es ift bemnach die innigfte Berbindung der Naturlebre thierischer Rorver mit der Physiologie ber Pflanzen nothwendig. An die lettern enupfen fich zwei febr wichtige Studien, namlich die Lebre von den Difbilbungen und Krautheiten der Bemachfe und bas ber Erforschung ber Berbreitung ber Pflangen auf der Erde und der Geschichte dieser Berbreitung. Jenes ertheilt ber Gartenfunft und ber Land: und Korftwiffenschaft Auftlarung und Gewinn, und diefes giebt une die intereffanteften Aufschluffe über die Geschichte unserer Erde. In der Literatur nen= nen wir Sprengel's Werf von dem Bau und ber Natur der Gemächse das vollständigste. Geschichte diefer Biffenschaft. Bon den belden Sauptthel= ten der Botanik ist der philosophische der ältere, benn ehe bie griechifden Philosophen baran bachten, Battungen u.Arten ber Gewächse ju unterscheiben, unterfucten fie bie Lebens = Gefete ber Pflangen u. ihren Bau. Die in manchen Pflanzen gefundene Seilfraft mar die Sauptveranlaffung, diefelben u. ihre Beftandtheile naber tennen ju lernen. Diefe Biffenicaft finden wir, aber gwar in noch rohem Buftande, bei ben Megnotiern und Chalbaern. Die Griechen nennen und guerft den

Arst Aedculap, dem fie fogar gottliche Ehre beilegten und Tempel erbauten, ale einen vorzüglichen Pflangentenner, bann ben Sippotrates und Eratejas. Alexanders berühmter Lehrer Arifioteles, bem ber Macht feines Boglings halber alle bamale nur mog= lichen Bulfemittel in bem Sache ber Naturwiffenschaft gu Behufe ftanden, machte barin treffliche Fortidritte, aber fein Muge mar mehr auf bie Boologie ge= richtet, erft fein Schuler und Liebling Theophraft von Erifus auf Lestos, taun der Schopfer der philoso= phifden Botanif genannt merben. Diostoribes von Anggarba, im erften Jahrhunderte nach Chriftus, feste aus ben Schriften ber alten Philosophen und Merate ein Bert gufammen, das 1200 Pflangen enthielt, die aber bem Berfaffer blog ibrer Seilfraft wegen mertmurbig find. Mit ibm follest Bilbenom bie Groche ber Geschichte ber Botanit, Die er vom Alterthume an beginnen ließ. Dieg Wert war mehrere Jahrhunderte bie einzige Quelle botanischer Kenntniffe, grabifche Merate fügten ibm noch ungefahr 200 Pflanzen bei. Deutschland bat bas Berdienft, die biftorifche Botanit gegrundet zu baben. Otto Brunfels, eines Bottichers Sobn aus Mains, bat bie Ebre, ben Schlummer, in welchem bas Studium der Botanit verfunten lag, geendet ju haben. Ihn rief ju Anfang bes 16ten Jahrbunderte die Liebe jur Ratur aus feiner ftillen Carthaufer : Belle. Seine Geschichte ber Pflanzen ift bas erfte lateinifde Bert mit Solaidnitten. Dit ibm be= ginnt Wilbenows zweite Epoche ber Beichichte ber Botanit, und bauert bis auf Cafalpin 1583. Leonbard Kuche, Hieronymus Tragus (Bod) und Conrad Gegner folgten bem Beifpiele bes Brunfels, u. bilbeten unabhan:

gig von Diosforides die Gewächse bes Naterlands in Holzschnitten ab. Aber alle Manner biefer Epoche übertrifft Carl Cluffus, geb. 1525 ju Arles, deffen Befcichte feltener Pflangen noch jest ein Meifterwert zu nennen ift. Die britte Epoche bauert von Cafalpin bis Rasvar Baubin (1582 - 1593). Merkwurdige Dain= ner diefer Epoche find : Cafalvin aus Aregjo im Riorentinifden, der die erften Berfuche machte, die Pflangen fufte= matifch ju ordnen; Jafob Delechamp aus Caen, ber allgemeine Geschichte aller entdeckten Pflanzen begann, die aber nicht ausgeführt wurde; Joachim Cani= merer aus Nurnberg und Tabernemontanus (aus Berggabern) deffen Krauterbuch über 3000 Pflangen enthalt; Leonhard Namvolf aus Augsburg, ber ben gangen Orient durchreiste, und deffen Berbarium die Leidner Bibliothet befist\*); Prosper Alpin, ber die Pflangen Megop= tens beschrieb; Johann Bauchin aus Loon (feine Ge= schichte ber Pflanzen enthalt 3600 Solaschnitte, und jede Pflanze hat darln ihren eigenen Namen); und Fablus Colonna, ein Italiener, ber die Pflanzen zu= erft in Rupfer ftechen lieg. Die vierte Epoche bauert von Kaspar Bauhin bis Tournefort (1593 - 1694). Als mertwurdig fuhren wir an : Raspar Bauhin, (ge= ftorben als Prof. ju Bafel); John Rap aus England, der ein Spftem fdrieb und 28 Claffen annahm; Paul Bocconi und Jatob Barrelier (Splvius); Robert Morison, Professor ber Botanit zu Orfort, welcher die Pflangen nach ihren Früchten, ihren Blumenfronen und ihrer außern Gestalt eintheilte; Joseph und Kaspar Comelin; Jatob Rammerer; Rivie, Prof. der Bo=

<sup>\*)</sup> Um Diefe Beit begannen Die Entbedungen in Amerika und Offindien.

tanit in Leipzig; Leonhart Plutenet, ber icon eine Sammlung von 8000 Pflanzen befaß; Serrmann aus Salle und Rarl Plumier. Die funfte Epoche von 1694 bis 1718 beginnt mit Joseph Pitton von Conrnefort, geb. 1654 ju Mir in ber Provence, welcher die. Gattungen nach der Blume bestimmte. 3hm folgten: Ritter Sans Sloane, bie beiben Anbbede, Bow fahrer Linnes in Unfala; Die Inseftenzeichnerin Daria Spbilla Merian; Engelbert Rampfer; ber berahmte Boerbaave. Die fechete Evoche eroffnete 1717 Le Baillant, ein Schuler Tourneforts. Durch Dilleus und Midelis Untersuchungen murbe bas Linnefde Goftem porbereitet. Materialien maren die Menge ba, und hales und Grey hatten ble Ratur ber Gemachfe und Die Ohpfiologie ber Pflangen bis in ihre tleinften Eteile untersucht. Es febite ein Alles überichauender ordnenber Geift; er ericbien in bem großen Linne, mit weldem bie 7te Epoche beginnt. Schon follte aus dem großen Manne ein Souhmader werden, allein der Sous-Brift ber Botanit manbte in der Perfon bes Argtes Rothmann dieg ab. Linne grundete fein großes Spften, bas noch jest besteht. - Die achte Epoche wurde durch Set= wig aus Leinzig 1782 berbeigeführt, welchem es gelang, die Fruttififations = Theile ber Eroptogaming au entbeden. Andere berühmte Ramen von beiben Epochen find: Linnes Gobn, fein Nachfolger Thunberg, Schreber, Scopoli, Crang, Jaquin, Adanson, Algion, Salter, Burmann, Smelin, Pallas, Forstal, Forfter, Browen, Mublet, Commerson, Stabl, Smars, Mis ton, Bonnet, Duhamel, Sill, Wildenow, Rolreuter und Senebier. So naberte fic bie Botanit ber Go= falt, in welcher wir fie gegenmartig erbliden. Die Ges, Cont. Ser. IV.

schichte dieser Wissenschaft hat Sprengel vollständig in f. Geschichte ber Botanik (2 Bande, Leipzig 1818)

erzählt. -

Botanifde Garten, Anlagen, in welchen Pflansen aus allen Welttheilen und Klimaten gezogen werben. Der 3med einer folden Anftalt ift theils Unterricht und Erweiterung ber Biffenschaft, theils Liebhaberet und Lurus, mit bem Unterschiede, bag man im letten Kalle mehr auf bie Lurus = Offangen Rudficht nimmt. Der Auffeber einer folden Unitalt muß bas Baterland ber Pflangen wiffen, muß verfteben, ob eine Offange troden, feucht ober nag baben wolle, welchen Warmegrad fie erfordere, um gut ge= beiben ju tonnen, und furg, er muß ihre gange Bc= bandlung verfteben. Bei une bat man ju biefem 3mede fogenannte falte und warme Saufer. In bic= fen Treibhaufern befinden fich bie afrifanifchen und tropifchen Bflangen, welche ju erhalten im Winter oft eine Warme von 66° Rabrenheit erfordert wird. Die Topfe, vorzüglich beiß liebender Oflanzen, werben auch noch gewöhnlich in einen Raften in Gerberlobe gefest, ber unten mit Oferbedunger ge= fullt ift. Ein foldes Saus wird mittele Canalen acbeigt, auch ift es gut, wenn außer ber fcbragen Renfterwand nach ber Mittags = Seite auch ber vor= dere Thell bes Daches felbft noch aus Fenftern be= ficht, bamit bie Connenwarme noch mehr eindringen tonne. Bur Sichernng gegen ben Groft bedient man fich ber Stroh- und Schilfmatten, die baruber berabgerollt werben konnen, und auf welche noch eigene paffende Laben gedectt werben. Die kalten Saufer (Gemächshäuser), welche diejenigen Pflanzen, die

blog vor bem Bluter : Frofte gefichert fepn wollen, enthalten, haben die Barme ber Treibhaufer nicht nur nicht nothig, fondern fie murbe ben Pflangen im Begentheile bochit fchablich fenn. Man ermarmt biefe Saufer in ftrenger falter Witterung gewöhnlich mit= tels Defen. Statt ber größern Barme bat man bier gu forgen, daß es ben Pflangen nicht an frifcher Luft mangle und ja bie vorhandene nicht gu feucht fel. -Dag bie Dflangen in beiben Saufern nach ihrem Beburfniffe befeuchtet werden muffen, verftebt fic von felbit: übrigens ift bier vorzügliche Kenntnif notbig und alle Fettpflangen g. B. Aloen, Cactus zc. find nur außerft wenig zu befeuchten. In ben Glasbaufern ftellt man gewohnlich bie Pflangen in Gruppen auf, bamit ibre Bluthen befonders ins Auge fallen, und ein icones Karbeniviel bilben. Rur Mopepffangen find Bafferbexen mit tunftlichen Gumpfen bereitet. fur Alpenpflangen, die nur im Gefteine muchern, gelfengruppen. - Baume und Strauche werden in fleinen Luft = Sainen und Gebuichen jufammen gebracht. -Die Pflanzen ber talten Saufer tommen im Sommet gewöhnlich ine Freie ju fteben, wahrend bie meiften ber warmen in ihrer Winterwohnung auch ben Com= mer jubringen muffen. — In den Garren fommen bie Pflangen nach ihren Erforderniffen zu fteben, und gewohnlich nach Jussieus Methode. In Universitats= Stadten ift zum Zwede der Geilfunde ein botanischer Barten eine gang unentbehrliche Cade. - Die Un= legung folder Garten, wenigstens eine Art berfelben, finden wir icon in ber Mothe; benn Sefate und Medea bauten icon eine Menge Giftgemachfe. Gpater wetteiferte man in Anlegung folder Garten, me

Gifte und Gegengifte gezogen werben. Plinius erzahlt von einem botanischen Garten, den Antonius Stafter, Edwiegerschu bes Konige Dejotarus, in Italien angelegt habe. Kaifer Rarl der Große verordnete bie Unlegung folder Garten bei ben taifert. Pfalgen und Burgen, und jablte fogar bie Gewachfe einzeln auf, welche gezogen werben follten. Der erfte eigent. liche botanische Garten wurde von Mathaus Gulvaticus Bu Salerno angelegt; bald folgte bie Mepublit Benebig, bie 1333 einen Garten jum 3wede bes Unterrichts. ber Mediginer errichtete und die Pflangen beffelben burch Amadei mablen ließ. Alle vorzügliche botanis iche Garten gablen wir auf: 1) in Deutschland ben ju Schonbrun, ju Berlin, Belvedere, Schwegingen, Berrnhaufen, Munden; 2) in Großbritannien ben ju Rem, ben Chelfea Garten ju London, und ben ju Livervool; 3) in Franfreich ben ju Paris; 4) in Spanien ben gu Madrid; 5) in Danemart den ju Copenhagen; 6) in Schweben ben ju Upfala; 7) in Mußland ben bes Grafen Masumowett ju Gorinta bei Mostau, und 8) in Oftindien den ber Compagnie ju Calfutta.

Botanybay, eine Ducht und das bstilche Land ber Kuste von Neuholland, wohin die Englander seit 1786 ihre Verbrecher bringen, damit sie durch Zucht zu nühlichen Menschen umgeschaffen werden. Den Plan dazu gab Coock. Diese Solonie hat sich aber durch Einwanderung, des guten gesunden Elimas und trefflichen fruchtbaren Vodens wegen, so sehr ausgesbreitet, daß sie jeht schon bedeutend bevolkert ist, und die Verdiserung mit jedem Tage mehr steigt. Die Stadt Sidner Come, der Sis des Statthalters, hat jest bereits schon allein 14,000 Einw. Neben ihr blu-

hen Paramatta 2000 Einw., Newkastle 1000 Einw., Liverpool 500 Einw., ic. lauter Stadte von denen man vor 50 Jahren noch nichts wußte, und die jest in Pract da ausblühen, wo früher eine ode Fläche war, oder Robr wucherte.

Both (Johann und Andreas), zwei treffliche niederländische Maler, gebildet in der Schule Blomerts. Sie gingen noch sehr jung nach Italien, wo der Eine sich Claude Lorrains Werke, der Andere Bamboccios Glasmalerei sich zum Muster wählten; beide wußten ihre Pinsel auch zu gemeinschaftlichen Werken zu vereinigen, so mahlte Andreas in den Werken seines Bruders die Figuren. Besonders lobt man Johanns Werke. Andreas ertrant 1650 zu Benedig; Johann über diesen Verlust untröstlich, verließ Italien, und kam nach Utrecht zurück, wo er aber bald seinem Brus der ins Jenseits solgte.

Bothnischer Meerbusen, ber nordliche Theil ber Oft = See, von ben Alands = Inseln im Suben, übrigens von Schwedens nordlichen Provinzen, Lappland und Finnland begränzt. Er ift 75 Melien lang, 20 Melien breit und 20 bis 50 Faden tief. Das Meer tritt hier immer mehr zurück, auch friert es alle Jahre zu, so daß man von Schweden nach Finnland bequem im Schlitten sahren tann. Der Meerbusen ift sehr sichreich, aber die Schischert darin der versteckten Klippen halber ohne Lootsen außerst gefährlich.

Botocuden, brafilianische Wilde, so genannt von den Holzpflöcken in ihren Ohren und Lippen, ein noch gang rohes Bolk, das die besiegten Feinde zu ver= zehren pflegt.

Botta (Carlo Ginfeppe Guillielmo), Dichter und

Geschichtschreiber, auch Mitglied der Atademie zu Turin, geboren 1766. — Er wurde 1794 Feldarzt bei der
französischen Alpenarmee, nach der Schlacht bei Marengo Mitglied der piemontischen Consolta. Im Jahre
1814 war er eines der Mitglieder im geschzebenden Körper, welche Napoleon für des Thrones verlustig hielten; zum Danke dasür frich ihn die königliche Regierung, weil er ein Ausländer sei, aus der Liste der Glieder des gesetzebenden Körpers. Im Jahre 1815 ernannte ihn aber Napoleon zum Restor der Akademie in Nancy, welche Stelle er, als die königliche Regierung wieder eintrat, niederlegte, und nun als Privatmann lebt.

Botzen (Bolzano), kalferlich oftreichische Stadt in Eprol, an der Eisach, am Fuße des Ritter= Gebir= ges, an der Stelle der römischen Festung Drusomagus, mit 8000 Einwohnern, und bedeutenden Messen, die aber doch durch den Schleichbandel über den Comer=See

Schaben leiben.

Bouconier, f. Alibuftiers.

Bouch ordon, geboren 1693, gestorben 1762, ein großer Zelchner und Bildhauer. Der Springbrunnen in ber Straße Grenelle, welchen die Stadt Paris bauen ließ, und die Bildsaule Ludwigs XV. zu Pferde find feine Meister Stude.

Boudoir, ein abgelegenes einfach verziertes 3immerchen, jum Alleinsenn bestimmt (von bouder schmolzten). Es ist das Eigenthum der Dame und ihr heizligthum, wo sie die Muhe der Einsamseit sucht; weder die Freundin, noch der Gemahl selbst, haben freien Butritt.

Boufflers (Stanislaus Chevallier be) Sohn ber

Marquife von Boufiers, einer Freundln Konigs Stanislaus von Polen, geboren in Luneville 1757, wurde
für einen der Geiftreichsten seines Zeitalters gehalten;
er war der Abgott der Frauen und die Seele aller hoben Eftel der Hanptstadt. Zur Zeit der Revolution
begab er sich nach Polen, tehrte aber, als sich die Sturme
derfelben vertobt hatten, wieder in sein Naterland zuruc, wo er Mitglied der franzosischen Atademie wurde.
Er starb am 18. Januar 1815, und ruht neben dem
Abbe Delille. Auf seinem Grabmale sieht die seinen
Charatter bezeichnende, von ihm seibst herrahrende Inschrift: Mes amis, eroyez que je dors. —

Bouille (Francois Claude Amour, Marquis be) einer ber berühmteften Generale Ludwigs XIV., geboren 1739 in Auvergne, zeichnete fich vorzüglich im Befreiungs = Rriege Dordamerifa's bus. - Als die Klamme ber Revolution bereits auszubrechen brobte, tonnte er nur burd beingenbes Berlangen babin gebracht werben, Die Constitution von 1791 au beschworen. XVI. mablte ibn jum Beschüter bei der Klucht, wo er fo treffliche Unftalten machte, bas ber Ronig, batte er nicht ben Befehl ertheilt, fein Blut ju vergießen, unfehlbar gerettet worden mare. Bouille marb burch biefe Milde, ben Konig zu verlaffen, und fein Seil in ber Flucht ju fuchen, gezwungen; aber auch noch auswarts feines Baterlandes handelte er für feines Ronigs Sache; er unterhandelte in Wien, gewann Adnig Guftav III. von Schweben, und erhielt von ber Raiferin Katharina II. das Berfprechen, 30,000 Ruffen unter Befehl Ronig Guftave und Bouilles, gegen die Revolutions = Manner gieben gu laffen, aber bas Schickel war ihm ungunftig, Guftav III. wurde ermorbet, die Raiferin vergaß ihre Zufage; Boulle begab fich unverrichteter Dinge 1796 nach England, wo er feine Memoiren über die Nevolution schrieb, und 1800 starb.

Bouillon, ein 2 Meilen breites und 4 Meilen langes Gebiet in den Arbennen zwifden Luremburg und Luttich, mit 16,000 Einwohnern. Die Stadt Bouillon gabit 2000 Einwohner. Das Bergogthum Bouillon befag einft der berühmte Gottfried von Bouillon, Bergog von Rieberlothringen, ber, um den Aufwand jum Kreuzzuge bestreiten zu konnen, 1095 es an den Bischof von Luttich verpfandete. Nachdem bas Sochfift es lange Beit befeffen, machten bie Saufer la Marc und la Cour d'Auvergne ihre Erbanspruche barauf geltend, traten sie jedoch 1641 gegen 150,000 brabantifche Guiben bem Sochftifte ab. 3m Kriege 1672 eroberte Ludwig XIV. Bouillon, ber es feinem Oberkammerheren, dem herrn La Cour d'Auvergne gab, bet beffen Kamitte es als fonveraines Serzog= thum unter bem Schute Frankreichs bis ju ben Belten ber Revolution blieb, wo es Frankreich einzog. Sein letter Besiter, Gottfried Sarl Beinrich be la Cour d'Auveranc, ftarb 1812. Nachdem die Bourbonen wieder ben Thron bestiegen batten, befam ber Konig ber Miederlande ben Theil bavon, ber nach bem Parifer Bertrage nicht bei Franfreich geblieben, mit voller Souverainetat, bas Gigenthumerecht bes berjogthums Bouillou aber ftebe einem Bewerber ju, von welchen fich zwei melbeten, namlich ber Fierft von Rohon Quemene und der englische Bice: Admiral Phi= lipp de la Cour d'Auvergne. Es wurde far den Fürften Moban, ale Entel der Schwester des letten Der= goge von Bouillen enticbieben, ber nun ale Erbe eintrat, und fur die verlorenen Souverainetate-Rechte eine

Diente uon 5000 Er. begiebt.

Boulongne (bois de), ein in allen fry. Momanen parfommender Sain, nabe vor den Thoren von Paris. Die Revolution gerftorte die alten Baume größtentheile, und die fcone von Napoleon wieder bergeftefte Enft-Baldung murbe burd die Englander, Die unter Bellington bier in Laub = Baraden fampierten, wieder fomallo ju Grunde gerichtet. - Bon Altere ber mar Dies Gehölt ber Duellplat ver Parifer. Die Schloschen Bagatelle und Madrid, welches lettere Ronig Frang I., ale er ale Gefangener wieder von Paris nach Madrid aurudzutebren befcmoren batte, bauen ließ, liegen an der Grenze bicfes Luftwaldes. -

Boulogne, eine alte Geeftabt an der Rufte ber Mifarbie, besteht aus zwei Theilen, Ober = und Unter = Boulogne, und gablt gegen 75,000 Einwohner. Da man bier Englands Ruften binnen 3 Stunden bet gutem Binbe leicht erreichen fann, fo hatte Napoleon ben Plan, von bier aus eine Landung nach Engfand au verfuchen, welcher die Englander aber baburd finportamen, daß fie ben Krieg von 1805 anfvannen, und badurch feine lobernde verheerende Radel von fich ab. und nach Deutschland warfen, die ben alten Rorper bes beutich = romifden Reiches verzehrte.

Bourbon. Der Stammvater diefes Gefchlechtes ift Robert ber Starte, ber 861 jum herzog von Reufirien erhoben wurde, und 866 im Ariege gegen die Normannen fein Loben enbete. Seine Familie wird verschieden abgeleitet, nach einigen von Pipin von Beriftal oder von einem naturlichen Sohne Karls des

Groken, nach andern aber von ben alten Longobarben-Ronfaen. Coon bie Conne biefes Moberte murben Konige von Kranfreich, aber die mabre britte Dn= naftie ber Konige von Kranfreich begann mit Roberts Urentel Sugo Capet 987. Giner von feinen Enfeln Robert ftiftete die altere Linie der Bergoge von Burgund, die 1361 erlofc, und ein Entel biefee Doberts wurde 1095 ber erfte Regent von Vortugal, wo feine legitimen Nachfommen 1383 audftarben. Vierre de Courtenan, ein Abkommling Sugo Capets im 5. Grabe, war ber Stammwater mehrerer Raifer in Konstantinovel. Das Saus Anjou, welches im achten Grade von Sugo Capet abstammte, befaß nach Conradins Morde zwel Jahrh. lang den Thron von Meapel und auch einige Beit ben von Ungarn, ein aweites Saus Anjou, bas im 13. Grade von Sugo Capet abstammte, gab ber Propence machtige Rurften. Endlich frammte von ibm in demfelben Grabe bie jun= gere Linie ber machtigen Bergoge von Burgund, bic mit Karl dem Rubnen 1477 erlofch, beffen Erbin, Maria, bes Ergbergoge Maximillan von Deftreich Gemablin, und Großmutter Kaifere Karl V. war. Alle biefe Saufer, mit Ansnahme ber burgundifcen Linfe, baben eine rufffiche Grobfurftin, Unna Jarode lawna, Beinrichs I. Gemablin 1051 gur Stamm=Mutter. Robert, Graf von Clermont, 2ter Cobn Ludwigs bes heiligen, vermablte fich mit Beatrix, Erbin von Bourbon, fo wurde die Stadt Bourbon l'Archombaut ober Bourbon les Bains im Departement Allier (fonft Bourbonnais) ber Stamm = Ort des Saufes Bourbon, indem Roberts und ber Beatrir Gobn, Ludwig I. Duc be Bourbon, ber Stifter des Saufes Bourbon ift. Die beiden Gobne bicfes Ludwigs, ber 1241 ftarb, fifteren zwei Linien, die altere die der Bergoge von Bourbon, welche mit bem Connetable von Bourbon-(f. d.) 1527 erlofd, die jungere die ber Grafen de la Marche, nachmals Grafen und Bergoge von Bendome. Bon blefen ftiftete Rarl, Bergog von Bendome, ber 1537 ftarb, burd feine beiben Gobne, 1) Unton von Mavarra, Bater Scinrichs IX., bas tonigi. Saus Bourbon, beffen altere Linie in Frankreich und burch beren Berameigung in Spanien feit 1701, in den beis ben Sicilien ale Secondo genitur der fvan. Bourbond feit 1755, und in Lucca, Parma feit 1748 realert, und beffen jungere Linie das bergogl. Saus Orleans ift. 2) Ludwig, bas bergogl. Saus Conde, bas fich in bie Linien Conde und Conty theilte. frangofifche Revolution fturgte bas Saus Capet von feinen Thronen in Frankreich 1792 bis 1814, in Spanien 1808 - 1814, in Reapel 1806 - 1815, in Parma 1801 — 1817, und allein Ferdinands IV. Thron ju Palermo murbe durch ben Sous ber Englander aufrecht gehalten. Rach bem Sturge ber Napoleoz niben veribbute fic bas Schidfal mit einem Beidlechte, beffen Befdichte mit ber bes gangen Gurovas vertettet ift .- Wir geben baber eine furze Ueberficht des Gefammtbaufes Bourbon. - Rach dem Tode Karls IV. bes Schonen, bes letten aus dem Sanptzweige ber Capetinger 1528 bestieg mit Philipp IV. bas Saus Balois Diefes Saus erlofch 1589 burch bie Er= mordung heinriche III.; nun folgte burch Erbrecht ber Abtommling Ludwigs I. Duc de Bourbon in ber Sten Beneration, Beinriche IV. von Bourbon, Ronig von Davarra. Gein Bater Unton batte burch feine Be-

mablin Tobanne von Albert. Erbin bes Meinen Ros nigreiche Ravarra, biefen Staat erworben, ben Beinrid VI. jest mit der Krone Fraufreiche vereinigte. Antone jungerer Bruder, Ludwig I. Pring von Conde, war ber Stifter ber Linie Conde. Dan unterfcheis bet feitbem zwei Saupt = Linien ber Bourbone, bie to. nigliche und Conde'fde. Die tonigl. trennte fich in 2 Mefte burch die beiben Cobne Lubwias XIII. ba ber ditere, Lubwig XIV. ben Sauvtaft fortsette, ber mit beffen Enfeln Ludwig bem Dauphin und Philipp V. in die altere ober tonigl, frangofifche, und die jungere ober tonigl. fpanifche (f. b.) theilte, warend ber inngere, Philipp I. bas Saus Orleans fliftete, als er von Ludwig XIV. das Bergogthum Orleans erhalten hatte. Die tonigl, bes altern Zweiges Des Saufes Bourbon, f. unten den Artifel, Beinrich IV., Ludwig XIII. 1c. bis Rari X.; bie Ronige bes jungern fonigt. Bweiges f. unter Spanien. Seit ber Wiederberftellung ber Bourbons in der Werson Ludwigs XVIII, des 35ten Königs aus bem Gefchlechte Capets in Frankreich, besteht bas Saus Bourton gegenwartig aus folgenden Sauptzweigen. A. Konigl. frangofische Linie, Karl X., Thronfolger Lubwig Anton, Bergog von Angouleme, Dauphin, bann bes Bergogs von Berry 2ten Cohns Karle X., nachgetaffener Sohn heinrich herzog von Borbeaur, tonigl. Thronerbe. B. Saus Bourbon in Spanien und deffen Zweige in Italien, von Philipp V. 21ct Eutel Ludwig XIV. geft. Diese Linie steht in ber Erbfolge bes frangofischen Thrones den Sause Orice and nach. 1) Ferdinand VI. Konig von Spanien(f.b.), Rart Infant von Spanien, geb. 1788, vermabit mit Maria Grangisca, bes verftorbenen Ronigs von Portugal Ste

Rochter, die ihm 2 Sohne, Karl 31. Januar 1818 und Ferdinand 19. Oft. 1824 geboren hat. II. Frang 1., Ronig beiber Sicilien. C. Der Bergog Philipp Lud= wig von Bourbon Orleans. D. Bon ber Conde'fchen Linie lebt Ludwig, Bergog von Bourbon, Pring von Coade, Bater des ungludlichen Pringen von Enghien. Das Saus Conti erlofd 1814, indes verlieh Ludwig XVIII. den natürlichen Gobnen des letten Prinzen, Ludwig Frang Joseph von Conti, ben herrn von Sortonville und Removille die Befugniß, ben Titel und bas Wappen von Bourbon = Conti ju fuhren. Gine natusliche Tochter diefes Prinzen war auch die Grafin Gabriele Louise von Mont = Cair = Baim, fie mar Ritter bes Ordens bes beil. Beiftes und ber Ehrenlegion, geftorben ju Paris den 29. Mary 1825, und biente langere Beit unter einem Dragoner Regimente mit Auszeichnung. Gothe bat den Stoff ju feiner "Engenia, Die naturliche Lochter", aus ber von jener Dame felbit aufgefesten Lebensbeschreibung genommen. -

Bourbon, Inset, nach der franzosischen Nevolution Reunion genannt, liegt im athiopischen Decan, östlich von Madagaetar, ist fast rund und von einem Umfange von 20 Meilen. Ein Portugiese Mascarenhas ensedecte sie, weshalb sie auch die Mascarenhen Insel genannt wurde, doch machten sie die Franzosen schon seit 1667 zum Stapelplache ihrer Oftindiensahrer. Sie erzeugt viel Neis, Kassee ze., hat ein gesundes Klima und sichreiche Gewässer. Die zahlreichen Bewohner sud meist schwarze Staven, die aber im Wohlstande leben, da sie als Eigenthum einige Ländereien besihen. Im letten Kriege wurde dieselbe von den Engländerin genommen, aber nach dem Krieden wieder zurückgegeben.

Nach bem Motta- Saffce halt man ben bourbonischen für ben vorzüglichsten. - St. Denis ift ber Saupt- Ort. -

Bourbon (Charles, Berjog von) ober ber Connetable von Bourbon, geboren 1489, empfing 26 Jahre alt von Konig Frang I. das Mitterfchwerd, und geiche nete fich bald in den Ariegen biefes Ronige als grof= fer Beld, aber auch ale Menfchenfreund ans. Soch glangte fein Rubm neben bem eines Bavarde, und feft ichien bes jungen Mannes Glud gegrundet, als eine unselige Leidenschaft, die feines Ronige Mutter gegen ibn gefaßt, und welche er verschnicht batte, in Dade ausartete, und nicht nur ibm die Gunft feines Ronias entzog, und feine reichen Guter raubte, fonbern auch bie Linie Bourbon bei Frang I. und feinen Nachfolgern in Ungnade brachte, bis fie im Befife der Krone Navarra's, mit Beinrich IV. ihr Recht auf ihr Erbe Franfreich, nach Seinriche III. Ermordung felbft geltend machte. Born erglubend ftand ber junge Beld da; diefe Gelegenheit benutte Raifer Rarl V., Frang I. Erbfeind, um blefen Degen gegen Frankreich brauchen ju tonnen, er bot Bourbon große Berfpreche ungen, worunter auch die Sand feiner eignen Schwe= fter, an, und ber Macheglubenbe nahm fie an. Doch gereute ihn biefer Schritt balb, denn er fabe fich gleichfam gur Maschiene gebraucht, bie noch obenhin bewacht murde, und die fpanischen Grande verachte= ten den Baterlands = Berrather. Gein Eroft war bas heer, welches ihn lieb gewonnen hatte. Auch Frang 1. bereute bald ben Eingebungen feiner Mutter ge= folgt zu haben, er ichniedte bereits jest ichon die bittern Fruchte bavon, benn fein ganger Plan war

verrathen, aber die bitterste kam erst, namlich die Niederlage bei Pavia, an welcher Bourbon großen Theil hatte. In Spanien ersuhr Bourbon durch die Weggabe der ihm versprochenen Braut, wie viel Karls Worte zu trauen sei. Er suchte seinen Groß darüber im Schlachtgebrull zu vertoben, und suchte den Tod, den er auch deim Sturme auf Nom, wo er zuerst die Vresche bestieg, den 6. Mai 1527, durch eine Kugel aus Benevenuto Cellini's Hand sand. Da er im Vanne starb, so errichteten ihm seine Krieger seihst ein prachtvolles Grabmahl, das aber nachher wieder zerstört wurde.

Bourdaloue (Louis), der Meformator ber Ran= gel und Grunder der achten Beredfamfeit in Frantreich, geboren zu Bourges 1632, trat febr jung in ben Tefuiten = Orden, und wurde nach Aufhebung bes Editte von Rantes, feiner trefflichen Rednergabe we= gen gebraucht, den protestantischen Christen die Lehre ber katholischen Religion recht anschaulte barzustellen. um fie aum Rudtritte iu ben Schoos berfelben au be= megen, bei welchem miflichen Beidafte es ibm ges lang, die Burde feines Priefter-Umtes mit ben beil. Rechten der Menschheit ftete vollfommen ju vereinen. Bourdaloue mar ein trefflicher Kangelredner, und die Burde feines Bortrages, wie bas Reuer feiner Diebe machten ihn mitten unter ben Giegegeprangen eines Turenne, unter ben Reften ju Berfailles und unter ben Meisterwerfen ber Runft und ber Literatur in ben Beiten eines Corneille und Macine berühmt. Auch im Auslande find feine Reben burch Ueberfegungen befannt. Er ftarb 1704. Die lette Beit feines Le=

bens hatte er ber Sorgfalt für bie Spitaler, Be-

fangulffe und fromme Unftalten gewidmet.

Bourdon (Schaftian), berühmter französischer Mater, geboren zu Montpellier 1616. Durftige Umstände
nöthigten ihn Kriegsdienste zu nehmen. Nachdem er seinen Abschled erhalten hatte, verlegte er sich wieder auf die Malerci, der er sich früher gewibmet hatte, und hatte das Glück unter Andreas Sacchi und Claude Lorrain zu arbeiten. Als ihn die Religionsstreitigfeiten aus Frankreich vertrieben, sand er bei der Königin Christine günstige Ausnahme, bei welcher er Hosmaler wurde; später kehrte er wieder in sein Vaterland zurück, wo er 1671 mit Ausmalung der Decke der Tuillerien beschäftigt, starb. Prachtwerke sind von ihm: der todte Christus, die Ghebrecherin und die alten Könige von Burgund, auf dem Nathhause zu

Bourdonnane (Vernard Francols Mahe de la), cin berühmter Krieger, der 1746 die Englander sching und Madras nahm. Der Gouverneur vom Pondicherp, Jean Francols Dupleir, eisersüchtig darzüber, ließ ihn unter der Vorgabe, er habe die Besahung für ein allzugeringes Lösegeld abziehen lassen, gesangen sehen, und brachte es so weit, daß er in die Nastille kam. Nach 4jährigem Prozesse wurde Bourdonnaves Unschuld anerkannt, und seinem Verstäumder der Prozes angehängt, auch er selbst wieder in alle Ehren eingeseht, aber leider zu spät, dem schon hatte das Gist der Nastillen Lust seine Gesundheit ihm genommen, er starb ein Opfer dersselben 1754.

Bourgogne (Loute, Bergog von) geboren 1682

ju Berfailles, ein Enkel Ludwigs XIV. vom Dauphin, hatte Fenelon, Fleury und Beauvilliere ale Erzieber, von denen er trefflich gebildet murde. Im Arlege in Mandern wurde er Bendomes Befehlen untergestellt; bieg verurfacte Reibungen, und ber ungludliche Musz gang des Reldzuges gegen Marteborough mar Rolge der-Doch wußte fich ber Dring ju entschuldigen. Nach feines Baters Tode murde er Dauphin, und bas gange Land freute fich bed liebensmurdigen Thron : Etbens, ale ploglich eine Rrantheit feine Gemablin, feinen alteften Cobn und ihn felbit erariff, welcher alle brei ein Opfer murben (1712); felbft fein jungfter Gobn, ber nachherige Ludwig XV. fcmebte bereits in großer Gefahr. Die offentliche Stimme nannte ben Bergog von Orleans als Urheber, und vielleicht nicht mit Unrecht.

Bourgoing (Jean Francois, Baron de) geb. au-Nevers 1735, geft. 1811 ju Karlebad, ale frangoff= icher Gefandter am Dreedner Sofe. 3ft befannt durch feine Befdreibung von Spanien, und durch verfchiebene Uebersebungen vom Deutschen ins Frangoniche. -

Bourignon (Unteinette), eine berühmte religibfe Schwarmerin, geb. 1616 ju Lille, war die Tochtet eines reichen Saufmanns. Sie tam fo habilch gur Welt, daß man anstand, ob man bas Kind nicht ale Miggeburt ernicen folle. 3m 20ten Jahre wollte nim fie verheirathen, aber fie entflob, ale eben ble Fei= erlichteit por fich geben follte, in Damistleiberu. Der Ergbischof von Cambray brachte fie in ein Riofter, in welchem fie zuerft ihre mpflischen Unfichten fund that, und eine große Partie Monnen fur bic et ben gewann. Eben wollte fie mit ihren Jungerinnen 10

eutsichen, als der Beichtvater hinter die Sache kam und sie fortgejagt wurde. Die bedeutende Erbschaft ihres Vaters kam ihr nun gur zu statten. Sie zog darauf Land ein Land aus und predigte ihre Lehre, wurde aber überall gewöhnlich vertrieben, und farb endlich 1680. Eroß ihrer Häslichkeit hatte sie mehrern berühnten Männern die hestigste Liebe zu ihr eingen abst. —

Bourfault (Ebme), geb. 1638, fam 1651 nach Paris, ohne mehr ale ben burgunbifden Dialett gu verfteben, boch brachte er es in ben Wiffenschaften so weit, daß als sein Werk: La veritable étude des souverains erschien, Ludwig XIV. ihn jum Erzieher feines Cobnes ernannte, welche Stelle er aber megen Unerfahrenheit in ber lateinischen Sprache ab: lebnte. Darauf schrich er eine launigte Zeitung in Berfen, Die ihm eine Rente von 2000 Livres eintrug, aber auch bald, ale er einen Rapuginer barin angriff, von bem er ein luftiges Abentheuer jum Beften gab, ibn, ohne des großen Condes Verwendung, in die Baftille gebracht haben murbe. Gine andere Beiturg wurde wegen bosbafter Berfe auf den Ronig Wilhelm, mit dem man chen in Berhandlungen ftand, ebenfalls unterbrudt. - Gludlicher mar Bourfault auf bein Theater, wo mehrere feiner Stude mit Beifall gegeben murben. Um fich an Boileau ju rachen, ber ibn in feinen Saturen verspottet batte, fcbrieb er ein Luftspiel, Satyre des Satyres, beffen Aufführung aber Bolleau zu verhindern mußte. Bald zeigte fich für Bourfault eine andere Gelegenheit, feine Rache an Bolleau auf eblere Art ausuren zu tonnen. befand fich in ben Badern von Bourtonne in großer

Geldverlegenheit, ale ploblich Boursault bei ihm erfchien, und ihn 200 Luis'der anzunehmen nothigte. Bollean war wie aus den Bolleu gefallen, umarmte feinen großmuthigen Feind, und firich fogleich in seinen Satyren den Namen Voursault weg. Voursault ftarb zu Monlucon 1701.

Bouffole, die Magnet-Nadel mit ihrem Gehäuse und der auf selbigem angebrachten Gradeintheilung. (S. Compaß). Auch versteht man darunter eine ganze zu Winkelmeffungen bestimmte Geräthschaft, worin die Bouffole einen Haupt - Theil ausmacht, und gemeinig- lich mie Dioptern am Nord = und Sudpole verse- hen ift.

Bouterwef (Friedrich), ein sehr verdienstvoller afademischer Lehrer zu Göttlingen, geb. 1766 zu Oder bei Goslar. Seinen Ruhm begründet seine "Geschichte

ber neuern Poefic und Beredfamfeit" 12 Bde.

Bobwich (Johann Edw.), geboren 1794, machte fic durch seine Gesandtschaftereise im Lande der Usbantis, so wie durch seine Nachrichten über das afriftanische Binnenland bekannt. Er verfertigte eine Charte des Gambia-Stroms, und wollte sich nach Joliba bezeben, wohin seine reizende junge Gattin, eine berühmte Zeichnerin, ihm solgen wollte, als er ein Opfer des Gambia-Fiebers wurde, 1248.

Boren, ein in England gewöhnliches Faust- Kampf-Spiel. Die Worer find bis auf die Huften entkleis bet, und tampfen in einem Kreise von Inschauern. Wer sich zuerst erklärt aufhören zu wollen ist ber Befiegte. Pierce Egan hat ein Werk über die Meister in der Borkunst, "Boxiana", London 1824 bergus-

gegeben. -

Boibell (John), geb. zu Dorington 1730, geft. 1804 zu London als Sheriff und Lord Manor, berühmt als Aupferstecher, Aupferstichsammler und Sandler. Seine wichtigste Unternehmung ift die Gallerie Shafzspears, für die er alle große Maler und Aupferstes

der feiner Belt arbeiten lieg.

Bonelbien (Abrien), einer ber beliebteften franabuifden Overn : Romponiften, geboren 1775 in Muen, fam 1795 nad Paris, wo er mehrere Operetten fdrieb, 3. 3. ,Ma tante aurore" und ,, der Kalif von Bagdab." 3m Jahre 1805 wurde er faiferlicher Spffavellmeifter in Actereburg, welche Stadt er jedoch 1805 wieder verließ, und nach Paris gurudfebrte. Wahrend fei= ned Aufenthalis in Varisichrich er "feine Aline, Ronigin von Golfonda," und die große Over "Telemach." In Paris widmete er fich bem Theatre Feydeau. Geine Fellebteften fpatern Opern find: "La dot de Susette;" "Jean de Paris" (Johann von Paris); "le nouveau seigneur du village" (der neue Guteberr); "la fête du village voisin;",le chaperon rouge" (bas nothfappen); und fein neueftes Wert "la dame blanche" (bie weiße Trau).

Bonen, ehemaliger tonigl. preußischer Kriegsminister, geb. 1771 in Oftpreußen, zeichnete sich 1806
in der unglücklichen Schlacht bei Auerstädt, wo er
schwer verwunder wurde, und 1813 in der Schlacht
bei Eres-Sorschen, aus. Als der Wassenstillstand 1813
aufdorte, wurde er Chef des dritten Armeeforps unter Bulow. Bei der Befreiung von holland wurde er General-Major und dann Kriegsminister. — Im
Jahre 1819 genehmigte der König Bovens Wunsch,
sich von den Geschnigte der König Bovens Wunsch,
sich von den Geschnigte der König Bovens Munsch, ben zu burfen.

Boper (Aleris) Baron, einer ber größten Acryte, geb. 1760 ju Uperche in Limofin, und Schüler des berühmten Default, begleitete Rapoleon auf allen Feld-

zügen.

Bover, Prasident der Republik Saiti (St. Do= mingo) in Beft : Indien, ein ju Port au Prince ge= borner Mulatte, fampfte als Bataillond = Chef gegen ble Englander auf St. Domingo. Rach Beauveaus Tode wurde er Brigade : General, und befehligte bie Mulatten. Bum Unglud ber Colonisten ftand damals Louffaint Louverture an der Spibe ber Reger gegen St. Domingos weiße Bevolterung auf. Bover fampfte mit ibm, aber mit Unglud, er und General Rigaud mußten bie Infel verlaffen. Bover tebrte mit Buona= partes Schwager Leclere wieber jurud, trennte fich aber bald von ihm, wurde das Saupt ber Mulatten, und verhielt fich mit Dethion (f. d.) rubig, mabrend ber thatige aber granfame Deffalines die Krangofen von der Infel vertrieb. General Chriftoph, Deffa= lines Nachfolger, wollte auch Port au Prince, welches eine republikanifche Regierungsform angenommen hatte, unterjochen, allein mit Gulfe Bopers, gelang es De= thion fich ale Prafident im fuowestlichen Theile ber Infel ju behanpten. Rach Pethions Code murbe Boner 1818 Prafibent ber Republit, und vereinigte, nachbem Beneral Christoph umgefommen war, ben gangen frangolischen Theil St. Domingos zu einer Mepublif, 1822 befette er ben auch ehemals fpanischen Theil. Scit 1826 fotof er mit Kranfreich einen Bertrag ab, durch welchen Saiti's (St. Domingos) Kreiheit anerkannt worden ift. Seitdem regiert Boper den Staat conflitutionell, fcheint aber fich mit Planen berumzutrei=

ben, um auf Rosten Spaniens auch andere westindische Insein, d. B. Cuba, mit seiner Republik vereinen zu wollen. Er ist hinig und beharrlich auf seinem Worsate, ausgeklärt, ein Freund der Wissenschaften und schonen Kunfte, und vorzüglicher Beforderer des Acerbaues.

Brabant, eine Proving bes Ronigreiche ber Dieberlande, amifchen Geeland, Solland, Gelbern, gut= tid, Ramur, Bennegau und Klanbern, mit 426,000 Einwohnern, welche febr fruchtbar ift, viel Baigen, So: pfen und Klache erzeugt, und wichtige Manufakturen in Spigen, Euch ic. hat. Babtreiche Canate erleichtern ben innern Werfehr und ben ausländischen Sanbel. Der größere Theil Brabants war fonft unter ofterreich. Souveranitat, hatte aber fo große Privilegien (Joycuse entrec, ber freudenvolle Gingua genannt), bag bie Stande nicht nur Theil an der Gefengebung , fondern auch an der Bollgichung der Gefete batten. Rofeph II. wollte biefen Privilcaien eine andere Austeaung geben, ba traten ploblich die Landstande auf, und sprachen die Trennung Brabants von der Landeshoheit des Saufes Defterreich aus. Go brach in Brabant bie Aufruhreffanis me aus, ein Borbote des langen Arieges, ber auch in Brabant bei Barerloo fein Ende finden follte. Leos pold II. wußte die Klamme gwar burch Nachgiebigfeit ju unterbruden, allein bie Brabanter harrten nur ber Krangofen, welche ihnen die gehoffte Kreiheit bringen follten, fie'auch auf einige Beit brachten, bann Brabant aber bem Konigreiche Solland und endlich Frantreich felbit zutheilten. Nunmehr macht Brabant einen Hauptbestandtheil des Konigreichs der Dieberlande aus

und besteht aus drei Provinzen: Sübbrabant, Nord-Brabant und Antwerpen. — In Sübbrabant ist die Hauptstadt Bruffel.

Brad, der dritte Thell der Dreifelder = Wirthichaft

(f. Aderbau).

Braden, ben Ader, welder brach (ruhend) gelegen ift, wieber jum erften Mal bepflügen. Gewöhnlich geschieht bieß um Johannis, daher auch der Juni Brachmonat und die Johannis Rafer an eis

nigent Orten Brachtafer beifen.

Brachmann (Louise Karoline), geboren 1777, eine beliebte Dichterin und Schriftstellerin. Sie trat zuerst als Dichterin unter dem Namen Luise in Schillers Museu Allmanach für 1799 auf. Seit ihrer Ettern Tode, (ihr Bater war Kreissekrertar in Weisenfels) lebte ste mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt. Zartheit, Liefe des Gesühls und eine sanfre Melancholie zeichnen die romantischepische Dichtungen dieser Sanzerln der Liebe, zumal der unglücklichen, aus. Aus Gram, sich in manchen Lebenshoffnungen getäuscht zu sehen, endigte sie den 17ten Sept. 1822 freiwillig in Halle, wo sie auf Besuch war, in der Saale ihr Leben.

Brachpgraphie, bie Runft mit Abfurgungen gu fchreiben, ift gleichbebeutenb mit Stenographie ober

Tachngraphie.

Brachvlogie, ift bie Kunft, furg und gedrangt ga reben; zugleich aber auch der Fehler in der Schreibart, wenn man durch gezwungene Kurze dunkel wird.

Bracteaten, altdeutsche Mungen von Gold ober Gilberblech, bie nur auf einer Geite ein Geprage

baben.

Bradley, ein Suttenort in ber englischen Graf=

schaft Staffort am Gerard Trunk: Kanale, mit Wile tinsons großen Eisen: Werken, wo 5000 Arbeiter moenatlich 850,000 Pid. Stabeisen sertigen. Inder Näbe brennt seit 30 Jahren ein Steinkohsen: Flöß, das sich

gegen 40 englische Meilen umber ausbreitet.

Brablen (Sames), 1692 in Shirnborn in England achoren, batte fich ber Theologie gewidmet, und war auch bereits ichon ale Marrer angefiellt, ale ibn feine Relaung zur Aftronomie wieder von ber theologischen Laufbahn abgog. Durch eigenen Rleift brachte er es hald fo weit, bak er in Orfort als Profesor ber Aftros nomie 1721 angestellt murbe: und feche Sabre barauf machte er feine Entbedung von ber Abirrung bes Lichts, (f. b.) und frater, bag bie fcbeinbare Bemegung ber Kirfterne burch bas Manten ber Erdare entitche, befannt. Durch beide Enibedungen murbe es erft moglich Genaufafeit in die Tafeln über die Bewegungen ber Simmele = Rorper ju bringen. 3m 3.1741 bezog Brabley ald fonigl. Aftronom die Sternwarte von Greenwich, wo er den Meft feiner Cage, ohne einen andern Berfehr, als mit dem Simmel, verlebte. Er fammelte 13 Rollo-Bande eigene Boobachtungen, die er in Manuferlyt bin= terließ. Mus diefer reichen Aundgrube bat man eine Menge Beobachtungen ber Conne, bes Mondes und ber Planeten gezogen, Die geschicht mit einander verbunden in alle unfere aftronomifche Tafeln Genauig= feit gebracht haben. Sier fwopfte Maier Die Glemente feiner berühmten Mondstafeln. Bradlev ftarb 1762 im 71ften Lebensiahre.

Braganja, f. Portugal.

Braham, einer ber größten Aunstfänger Englands und unferer Zeit, ber gegenwartig am Drurpiane-Thea-

ter mit ausgezeichnetem Beifalle fingt.

Brade, f. Endo Brache.

Braune, eine Sals : Entgundung bei Menfchen und Thieren, Die nach ben Theilen bes Salfes, welche fie ergreift, verschieden ift; ift fie im Reblfopf ober in ber Luftrobre, bann beift fie Luftrobren = Entzundung (Cynanche), pon welcher eine Urt ber Croup (f. d.) ift; ift fic im Schlunde, beißt fie die mabre Salebraune (angina pharvugea), voer an den Mandeln (angina tonsillaris), und an dem Baufchen (angina uvularis). Mile Arten Diefer Granfpeit tonnen ichr gefährlich merben, und gewöhnlich gesellen fich auch noch andere Bufalle g. B. Rieber, hemmung bes Atheme ic. bagu. Gine gefährliche Rrantheit biefer Urt fommt bei ben Schweinen unter dem Ramen bas "wilde Kener" vor.

Brail ow (Braila, Ibrailow), eine fefte Ctadt iu ber Baladei auf bem nordlichen fielten Donau-Ufer mit 50,000 Einwohnern, die ftete ein Pascha von drei Roßichweisen besehligt. Die Festung liegt an der Einmundung der Cereth in die Donau, welche fich bort in 6 Arme theilt, die ein zwifden ben Ruffen und Turfen neutrales Land umfaffen. Giner berfelben bildet ben Safen ber Stadt. Der Getraidebandel uach Constantinopel und ber Saufenfang find bier febr wichtig.

Bradenburg (Regner), ein befannter niederlanbifcher Maler im 15ten Jahrhundert, der viele foge= nannte Genre = Bilber malte, und befonders bie Freu= ben der Liebe und des Beines in ihnen darftellte.

Brama (indifche Minthol.), ber erfte ber bret erft. erzeugten gottlichen Wefen, die Verfonification ber Schaffenden Araft des Ewigen. Brama beibt bie

Biffenschaft ber Gefete, ein Dame, ben ber Inbier mit Recht bem Schopfer gibt. - Außerdem ift Brama Gott bes Schicfale, ber zwar nach bem Billen bes ewigen Gotted, der feine Michtidmur ift, die von bemfelben angefangene Schopfung fortfest und allen Geichopfen bas Dafenn giebt, qualeich aber auch die Beit und bas Alter biefes Dafenns bestimmt. Man glaubt Brama fterbe periodenmakla und erftebe wieder; einige glauben, baß Dien alle Sabre bei ibm ber Kall fet. Unter ben Thieren ift ibm ber Schwan gewihmer. Er wird als Berfaffer des Redas und als Gefengeber und Lebrer Andiens betrachtet. Man bilbet ihn mit 4 Kopfen und 4 Armen ab. Geine Merchrung (Bramanismus) wird für die alteffe ber indischen Mellaionen angeseben.

Bramanen ober Braminen .- Die Genoffen ber vornehmiten Rafte ber Bindu. Dur fie find fabig Driefter ju merben. Sie follen aus Bramas Gebira cutforungen fenn, melder ihnen die Maidren auflegte, die heil. Bucher (Beda) zu lesen, andere zu lehren und Opfer entrichten; Allmofen au geben, wenn reich find, aber auch Geschenke anzunehmen, wenn fie burftig find. Die Verfon des Braminen tit beilig, berfelbe mag auch unwiffend ober lafterhaft fenn. lentered in zu hohem Grade, so hat der Konig bad Niecht thn an perbannen, obne aber ibn forverlich ftrafe ober fein Bermogen einziehen zu burfen. Es giebt auf ber Erde tein großeres Berbrechen, ale einen Braminen zu todten, wenn berfelbe auch mit Berbrechen über= laben mare. Soon von Geburt ber ift ein Branine felbft bei ben Gottern ein Begenftand ber Berehrung, was er aber beniMenfchengeschlechte verfundet,ift entich eibender Ausfprud. Man fieht hieraus, welche Macht fich burch Lift biefe Kafte zu verschaffen gewußt hat; burch bic Anhängigfeit des Bolfes an fie, balt fie zugleich des Fürsten Zügel, und webe dem Fürften, welcher sich berfelben entledigen wollte.

Bramante von Urbino (Francesco Lazari), nebft Brunelleschi ber eigentliche Wiederherfteller der Bau-Runft, geb. 1444. Er bewog den Papft Julius II. eine neue Petersfirche bauen zu laffen, legte auch zu diefem Prachttempel 1513 ben Grund, ftarb aber fcon 1514.

Bramarbas, ein Großfprecher, ber um fich geletend und andern furchtbar zu machen, mit erdichteten Thaten prahlt. Der Ausdruckkommt von einer fo benannten Person bieses Charafters in Holbeins Luste Epiclen vor.

Brand (med.), gangliches Absterben bes Korpers ober eines organischen Chelles beffelben durch bas Erlofchen ber Rervenfraft (Genfibilitat), bat feinen Urfprung im Arterienspfteme. In ben meiften Fallen entsteht er 1) ale Folge ber Entzundung, 2) vom Mangel bes Buffuffes des arteriellen Blutce, und 3) wenn wegen zu großer Lebeneschmache die Empfinolichteit bis auf Rull berabfinft; baber bei febr alten Lenten nicht felten ber Brand an den Fußgehn von feibst entitebt, indem hier die Nervenfraft zuerst ertischt, wozu bie schwache Thatigfeit des Arterien = Spftenis beitragt. So giebt es auch Substangen, welche toblich auf bas Arterien: Suftem und die Rervenfraft wirfen, babet ben Brand herbeiführen, 3. B. Gifte. Meiftens geht bem Brande eine ortliche Entzundung voran. Gin Beithen des eintretenden Brandes ift, wenn die Entzun: bung ben hochften Grad erreicht, die Schmerzen bren: nend und ftechend werden, und ber franthafte Theil

eine dunkelrothe Karbe bekommt. Dieser Punkt heißt der heiße Brand (Gangrän), nach ihm tritt der kalte Brand (Sphacelus) ein, und die Schmerzen lassen nach, der Kranke fühlt sich besser, allein der Pulk wird kleiu und schwach. Bei äußern Theilen sieht man die Röthe der Geschwulft sich ins bleikarbige u. endlich ins Schwarze verwandeln. Der Theil wird kalt und todt. Das Lebende sucht, wenn es Lebenskraft genug hat, das Krembartige abzustoßen, und kängt daher ringsum den vom Brand gerödteten Theil an zu eitern. Ist aber die Lebenskraft nicht start genug, so kriecht der Brand weiter, und es scheint, als ob sich von den todten Theile nin sähmendes Gift auf die andern noch gefunden Theile verbreite.

Brandaffeturang, f. Feuerverficherung.

Brandenburg. I. Statistif. Die Markermbenburg, eine ber groften Landschaften bes ehemaligen ober= fachlifden Arcifes, hat einen fandigen, u. nur jum Theile fruchtbaren Boben, ift aber reich an Solz, Fischereien, Tabat, Flache, Sanf, Sopfen und Biehjucht, befonbere Schafzucht. Das Gewerbe ift in Manufakturen und Fabrifen außerft lebhaft, und ber Sandel bluht. Die meiften Cinwohner find der lutherifch= bie ubrigen ber reformirt= evangelischen Religion jugethan. Die Ginwohnerzahl hat fich befonders burch folde, welche ber Meligion wegen-flüchten mußten, vermehrt. ter Friedrich II. haben bis 1777 über 10,000 Rolonis ften = Familien fid; angefiedelt. Fluffe find: Die Elbe, Die havel, die Spree, die Dder, die Barthe, die Repe, bie uder. - Brandenburg murbe eingetheilt I. in die Kurmarf; fie begricf 1) bie Altmarkmit ber Sauptstadt Stendal, 2) bie Priegnis, mit der Sauptftadt Perle=

berg, 3) die Mittelmark mit ber hauptstadt Berlin, und 4) die Utermart mit der Sauptstadt Prenglau; II. in die Neumart mit der hauptstadt Ruftrin, welde Churfurft Friedrich II. vom beutschen Orben, an welchen fie verpfandet mar, 1455 einlofte. - Branden= burg, die erfte Proxing Preugens, enthält gegenwärtig auf 749 A. Meilen 1,355,000 Ginwohner in 150 Gradten ie. 11. Gefdichte. Die erften befaunten Bewohner Branbenburge waren die Gueven, unter ihnen hatten die Semnonen in ber Mittelmart und bie Longobarden in ber Alltmart ihren Gis; lestere jogen nach bem Abzuge ber Markomannen bent bohmiften Gebiete gu, und darauf auf Marfed Giala: bung nach Italien, die Gueven und Gemnonen aber nach Gallien und Spannien, jeboch fehrten einige ber Sueven wieder jurud (f. Anhalt), die mit ben fich ausbreitenden Wenden immermahrende Rampfe gu befteben hatten, und immer mehr nach Weften gedrangt Um bicfe Beit mar bie Epoche Raris des Großen, der feine fiegenden Baffen auch uber biefe Lander ausbreitete. Aber mit bem großen Manne mar auch bie Macht feines großen Reiches gebrochen, ble Wenden beunruhigten bas Land fortwährend bis end= lich ber machtige Kaifer Beinrich I., ber Finlter die unru= bigen Wenden bezwang und Burgen gegen fie antegte; in eine folde murbe auch ber Fleden Brannibor b. h. Wald= burg, verwandelt und fachlisches Kriegsvolt als Befagung bineingelegt (928), und barüber ein Graf gefest, der bie Grange (Marte) beobachten follte, baber Mart-Graffchaft Brandenburg. Heber 500 Jahre hatten ble Rriege ber Deutschen und Wenden an ber Elbe gewährt. als Raifer Lothar (1154) ben friegerifden Albrecht ben

Baren, Grafen von Askanien mit ber Mark, bamals noch Mordmart genannt, belehnte. Albrecht nannte fich ane ft Martgraf von Brandenburg; und um fich ber Benden beffer erwehren zu tonnen, bewog er beutsche Abelige fich in den Marten niedersulaffen, jog viele Dibcin\*)= und Niederlander als Unfiedler bortbin, und lente Bertin an. Gein Gobn und Radfolger Otto I. mar ber erfte Erzkammerer bes beil, romifden Reiches. Geine Radfommen erweiterten ibre Benbungen; Otto IV. mit bem Pfeile, erwarb durch Rauf Die Laufis. triegerische Waldemar von Anhalt, ber die Dart marend Johanns des Erlauchten Minderiabrigfeit regierte. und nach beffen Tob erwarb, war der Machtigfte biefer Martarafen. Mit feinem Nachfolger Seinrich erlofd ber askanische oder anhaltische Stamm, und ber Pfeudo Balbemar (Diuller Dichtod) brachte Bermirrung unter Abel und Bolt. Da beflieg Raifer Ludwig IV. ber Baver ben Raiferthron, und ertheilte fcinem Sohne Ludwig die Mart, beffen Seirath mit Margaretha Maultafd von Evrol, aber ihn fowohl ber Mark entfremdete, ale auch ihren fruhern Gemahl, Konig Rarl von Bohmen, cem Saufe Bayern jum Reinde machte. Ludwig mar flug genug feinem Bruder, Luds wig bem Romer, die Dart gu laffen, um nicht bes machtigen Feindes Machbar ju fenn. Auch biefer gab Die Dark seinem Bruder Otto, ber nach Ludwigs Tode adeiniger Churfurft wurde, aber fich bald mit Rarin hart im Gedrange fühlte, bem er endlich, um deffelben

<sup>\*)</sup> Daber leicht der Name der Stadt Roun, eines Theils von Berlin, einen andern Urfprung als von ben Pfabien, wom auf fie erbaut murbe, haben fann.

los ju merden, zuerst die Lausit verkauste, und endlich gar gegen ein Verfpredien von 800,000 Goldgulden, Die er bei feiner verfdwenderifden Lebens - Art wohl brauchen tonnte, bie Mart felbft 1573 abtrat. Ravl sab fie feinem Cohne Wengel und bann feinem andern Sobne Gigmund .- Allein die Lebensart Otto's ichien auf Rarle Cobne übergegangen ju fenn, Wenzel mar ein befannter Edwelger, und fein Bruder ftand ihm unt barin nach, baß er nicht fo viele tolle Streiche beging; befonders unerfahren mar Gigmund in der Kunft bas Gelb zu regieren, er lebte nach dem Gprichworte: "Rommt ber Tag, fo bringt ber Tag". Gine folche Lebensweise baufte eine fo große Schuldenlaft gufammen, daß Sigmund fich gezwungen fab, die Churmart feinem Better Jobit von Dahren jum Unterpfande (1388) ju überlaffen. Unterbeffen wurde Gigmund Raifer, und jog nach Jobfie Tobe bie Mart wieder (1411) an fich, gab fie jedoch fammt ber Churwurde und dem Ergfammerer : Unite, dem Burggrafen von Murnberg, Friedrich VI. aus bem Saufe Bobengollern, den er zuerft ale Statthalter baruber gefest batte, fur bie von bemfelben nach und nach vorgeschossene Summe von 1,200,000 Thir. und andere geleiftete Dienfte (1415), belehnte ibn auch 1417 38 Conftang bamit. Go begann bie Linie Sobengollern ale Regenten-Linie in Brandenburg, und Friedrich VI. nunmehr Friedrich I. genannt, wurde Stifter bes jest regierenden tonigl. preubifeben Saufee. Die frantie iden Berrichaften ber Famille Sobenzollern, Unfpach und Bapreuth, wurden 1414 von Friedrichs 1. Cohne, Friedrich II. bem Gifengahn, feinen beiden Brudern ertheilt, und ihre Martgrafen maren bald bie Chnr-

fürsten von Brandenburg, bald wieder eine Rebenlinie berfetten. - Die Nachfolger diefes Churfurften, ber bie von Slegmund einft verpfandere Renmart, wieder eintofte, und einen großen Theil der Laufig befam, aber sowohl die bohmische als polnische Krone ausgeschlagen batte, maren: 1471 fein Bruder Al= brecht, der deutsche Achilles, beffen Gohn Johann, 1480 und Enfel Johann Cicero 1486, Joachim Reftor, 1499, Johann Georg, 1571, Johann Friedrich, der lange Erzbischof von Magdeburg war 1598, Gigmund 1608, ber 1618 jum Befide bes Berzogthums Prengen fam, (er trat jur reformirten Sirche uber), Georg Wilhelm, 1619, ein ichwacher Furft, ber gewungen am Bojabrigen Rriege Theil nehmen mußte, und fein Land von Freunds und Reinds Boltern ausfaugen ließ, im Jahre 1640 Friedrich Withelm der Grope, (f. b.) bes ichmaden Furften großer Cobn, der Sleger bei Kehrbellin über die allgemein gefürchteten Schweben. Mit ibm begann bes Auftluben bes Landes und auch im eigentlichen Ginne Die preußt= fine Monardie. Gein Sohn', Kurfurft Friedrich III., wollte den Ronige-Titel annehmen, da es aber vom Murfürstenthum Brandenburg als Theil bes beutschen Reiches nicht ftatt haben fonnte, fo feste er fich 1701 felbft die Arone von Preugen auf, und hieß feitdem Ronig in Preugen.

Brander, ein mit brennenden Steffen kunstmäßig angefülltes Fahrzeng, welches man entweder mit gunsstigem Winde auf die feindlichen Schiffe losgehen läßt, oder so einrichtet, daß es sich erst entzündet oder in die Luft fliegt, wenn es bei den feindlichen Schiffen ankommt. Zuweilen zündet auch die Mannschaft den Brennstoff nach Art der Mineu an, und begiebt sich

bann auf Boten wieder fort, wie es die Griechen zu machen pflegten. Schon die Tyrier bedienten sich gegen Alerander, und die Karthager gegen die Romer solcher Brand- und Feuer-Schiffe.

Brandes (Ernft), Gelehrter, Staats = Mann und geistreicher Schriftsteller, geboren 1758, gestor= ben 1810. —

Brandes (Johann Christian), Schauspieler und bramatifcher Dichter, geboren ju Stettin 1735, mo er bie Sandlung fernte, aber wegen Beruntreunng entflob, und fich durch Preugen bettelte. In Bolen murde er Lehrburiche bei einem Schreiner, bann Schweinefütterer, Aufwarter eines Bahnargtes, und Tabats-Kramer, bis er endlich Bedienter bei einer Berridaft murbe, und fich bann beim Rhommanfchen Theater in Lubeck anstellen lich; er wurde bas Jahr darauf wieder Bedienter, fehrte aber bald wieder jur Bubne surud, und fpielte auf mehrern Theatern. Er ftarb 1799 privatisirend zu Berlin, wo er Lesting batte tennen gelernt. Brandes war ein befferer Schaufviele Dichter ale Schaufpieler. Für feine vorzüglichften Theater=Stude halt man folgende: "ber geadelte Raufmann", "ber Graf von Olsbach" und bas Melodrama, "Artadne auf Naros". Seine Tochter Minna Branbes, geloren 1765, gestorben 1788, war eine der erften Theater = Cangerinnen.

Brandfilber, bas von allen uncheln Metallen

geschiedene und im Feuer gereinigte Gilher.

Brandt (Schaftan), genannt Citio, geboren zu Strafburg 1458, ftudirte in Bafel die Rechte und wurde Kangler (Stadtfondifus) in feiner Baterfadt. Außer feinen juribifchen Kenntniffen erwarb ihm auch

sein Dichter- Talent großen Ruf, und Kaiser Marimilian I. berief ihn mehrmals an seinen hof. Brandt starb 1520. Seinen Ruf begründete das Werk: "Das Narrenschiff, oder das Schiff and Narragonien", welches in 113 Kapiteln die Laster und Thorheiren seiner Zeit schildert, und wohl Jahrhundetre lang in Teutschland ein achtes Volksbuch blieb.

Brand ung, ungestumes Anprallen ber Meerce-Bellen an ftellen Ufern, so daß fie auf fich folbft gurud fallen. In Meeren, wolche Paffat-Binde haben, find

bie Brandungen am gefährlichften.

Brandwache, Nachtwache an einigen Orten, um Fenerebrunfte zu verhuten, z. B. in Samburg, 2) Wache hinter ber Fronte eines Lagers, 3) Wachtschiffe in eini-

ger Entfernung von der Flotte.

Branntwein, eine geiftige Kluffigfeit, welche aus mancherlet in gelftige ober Weingahrung gebrachten Pflangen : Stoffen burch bie Difillation gezogen wird. Das Berfahren ift biefes: Das jum Brennen fimmte Getreibe wird, nachdem ce gefchrotet, mit bem bagu fommenden Malge in den Melich = oder Moschbottich eingemeischt, b. b. mit lauem Waffer ein-Wenn es eine Biertel : Ctunte gestanden, wird es in beigem, aber nicht fochentem Waffer fo tange gerührt, bie es lau ift, bann fommt bie Befe dagu, um bie geiftige Fluffigkeit gu befordern, bas Gefag wird bebedt, und bas Gemifch bleibt rubig fteben, bis die Gabrung erfolgt, worauf es in die Brannt= weinblase femmt. Es wird Feuer barunter gemacht, nud die Daffe fortwährend gerührt. Der Geift ent= widelt fich in Dampfen, und geht burch bie geitung, die er erhalt, in Gluffigfeit über. Der erfte, noch un=

genießbare Abzug heißt Lauer ober Lutter, ein zweiter Abzug giebt den einsachen Branntwein, der dritte den boppelten, ber vierte den Weingeist und der fünfte endlich den wasserstellen Weingeist oder Alfohol. Der Branntwein erhält nach dem Material, woraus er gezogen, oder nach den Bestandtheilen, welche hinzugethan werden, seinen Namen. Die Araber sind die mutbmablichen Ersinder der Branntweinbrennerei.

Brantome (Pierre de Bourdeilles, herr der Abtei von) geboren 1527, gestorben 1614. In der von ihm selbst versaßten Grabschrift erzählt er mit viel Auhmeredigkeit seine Kriegsthaten. Er hat ganz den Shartler seines Geburts-Landes und Standes, und verzsetz und in jenes Jahrhundert, wo das erloschende Altterthum mit den noch ungeordneten Sitten der neuern Zeit kämpste; Medt oder Unre. kummert ihn nicht, er hat nicht einmal hinlänglich einen Begriff davon; so spricht er z. B von dem guten Konig zudwig XI., der seinen Bruder habe vergiften lassen, und von ehrenwerthen Damen, deren Abentheuer nur seine Keder auszeichnen kann.

Brasitten. I. Statistik. Dieses subamerikanische Kaiserthum granzt an das franzossische Guiana und Pazraquat, die subamerikanischen Freistaaten, das atlantische Meer und die freien Indianer-Rander. Bon den 140,000 L. Meilen sind kaum 2000 bebaut, auch das ganze Land uns Europäern erst seit 30 Jahren nächer bekannt. Im Junern lausen mehrere Zweige der Cordisleras de tos Undes aus. Die Gebtrge Carassand Piedade sind über 7000 Fuß hoch. Hauptslusse sind der Maranhon oder Amazonen-Fluß, Gran Para oder Toskantin, Parana, Saran und Francesco. Der

großte Landfee ift ber Zaraves. Bon Meerbufen nennen wir die Allerheiligen = Bap und die St. Bincent= ober Santod-Bay. Die wichtigften Produtte find Gold, Dlamanten und Fruchte ber beißen Gudjone ic. Bon ben Einwohnern, die fich etwas über 5 Millionen (nad Freireiß 7 Mill.) belaufen, find ber 6te Theil Portugiesen, die Hälfte Musatten und Neger und die übrigen Ureinwohner. Die Religion ist die katholische. Der Kaifer ift Don Pedro, Cohn des Konige von Portugal Johann VI. - Borgugliche Stadte find: bie Sauptstadt Dio Janciro mit der Cidatelle Gan Gebaftian be Enero, an dem durch 2 Festungen beschuß= ten Fluffe Janeiro, mit 90,000 Ginm., Babia, fonft San Salvator, an ber Allerheiligen = Bay, mit ben Umgebungen 150,000 Einw., Puerto, 3500 Ginw., Vernambucco (Fernambuco), mit der 1/2 Meile davon liegenden Stadt Olinda, 25,000 Einw., San Pedro be Mio Grande, mit den Umgebungen 100,000 Ginm. Billarica, 20,000 Ginw., und Villanova da Principe, mo die vornehmften Diamant : Gruben und Goldmafdereien find. - II. Gefchichte. Ein Bufall marf den Dortugiesen Debro Alvares Cabral au Die Rufte Die= fes bisher unbefannten Landes (1500), und dieser nahm im Namen Portugals bavon Befit. Portugal gebrauchte biefes Land, deffen Rubbarfeit es noch nicht fanute, jum Exportations : Orte von Juben, Lustdirnen und kleinern Verbrechern; erft als die In= quisition auch von ihr Verurtheilte dahin verwieß, welche bas Buderrohr anpflanzten, bas balb ein We= geustand der Ausfuhr wurde, befchloß Johann III. biefes Land zu colonisieren. Auf feinen Befehl erbub sich die Stadt Salvator, und die Jesuiten be=

mubten fich, die Eingebornen zu entwildern. Warend ber fpanifchen herrichaft in Portugal eroberten die Rieberfander San Salvator und den größten Theil des Landes (1624), worauf der Statthalter Morih von Raffan felbst 7 Provinzen der Republik unterwarf. Er blieb felbit gehn Jahre in Babia. Unter diefer herrichaft hatte Brafillen balb erbluben fonnen, fo führte aber die Thronbestelgung bes Saufes Braganga eine Menderung der Dinge berbei, daffeibe fcblog mit Portugal einen gebnichtigen Baffenftifftanb, in Folge deffen die Rieberlander ju anderm Behufe ihre Trup= pen aus Brafiten jogen. Ploblich entstand eine Infur= reftion, welche von den Portugiefen und dem Proteftor Cromwell unterftußt wurde, und bie Diederlander vertoren alle ihre Befigungen in Brafilien, erhielten aber von Portugal auf Englands Vermittlung 350,000 Pfd. Seit diefer Zeit blieb Brafillen ber Krone Portugal, fur welche es, ale man die Diamant = Gru= ben und Goldwaschereien entdedte, von großem Rugen war, leiber aber fonnte Runftfleiß und Runftfinn fich, nie recht heben, weil die Jesuiten alle Aufflarung git unterbruden, und jeden Verfehr mit aufgeflarten Bbl= teln zu hindern fuchten. — In den fpatern Beiten erhoben fich wegen des fchweren Abgaben = Spftems und des Monopol : Wefens der Megierung, befonders burch bie Rolonisten erregt, beftige Reibungen. Die Freiheit Nordameritas ließ die Brafilianer auch auf Die ihrige benten, und icon fchien fich die Aufruhre-Flamme ju zeigen, benn Brafilianer und Portugie= fen ftanden bereits gegenfeitig gespannt, als bie lleber= fiedelung bes Sofes nach Brafillen fie wieder dampfte. Jedoch im Jahre 1817 fcblug fie icon wieder in belle

Klammen auf, und faum hatte ber Konig 1820 Brafilien verlaffen, fo verlangten bie Brafilianer vom Kronpringen eine Konstitution, in welche biefer tros feines Baters Wiberfpruche einwilligte, und als man von Portugal aus Drohungen ergeben ließ, ertlarte fic Brafilien, ben 13ten Oft. 1822, für unabhangig von Dortugal. Bon Beit ju Beit wandern Deutsche, besonders Mheinlander nad Brafilien aus, ba man aber ohne bedeutenden Geldvorrath bort wenig andrichten fann, fo merden nicht nur folde Leute, da fie fich nicht belfen tonnen, gewohnlich unter bie Linien-Truppen gestedt, fonbern es giebt fogar Geelen-Berfaufer, bie unter gro-Ben Borfpiegelungen junge Danner borthin zu loden fuchen, wo fie ftatt bes Defonomie = Gutes ober ber versvrochenen Unftellung die Mustete in Die Sand befommen. -

Bratiche (Viola di braccio), eine größere Belge, auf welcher die Mittelftimmen gefpielt werben.

Brauen, das Geschäft, wodurch das Wier bereitet wird. Jucift muß die Gerste oder der Weizen gemalzt werden (s. Malz), dann wird das Malz von den Kleien befreit, angeseuchtet und hernach grob geschrotet. Das Malzschrot wird mit weichem kaltem Wasser eingezuhrt, dann mit siedendem Wasser angemengt und in der Brau-Pfanne gebocht, die sich die Hulsen (Träbern) absondern, und die Füssigseit helle wird, welche abgeschieden die Würze heißt; diese wird darauf in hölzernen Gesäßen. (Kühlschiffen, Kühlschsern), abgefühlt, worauf die Hese hinzugethan und durch die Würze enteweder zur schnellen Gahrung auf dem Gurbottig, wenn es Lagerbier, oder auf einzelnen Fässern, wenn es leichetes Wier werden soll, zur Gährung gebracht wird. Will

man dem Viere die große, fast widerliche Guflzseit beuchnien, so wird die Wurze vor der Abkühlung mit Hopfen abgekocht. Die Doppelhiere werden durch eine vermöge der Gahrung stärkere Entwicklung des Weins Geistes erzeugt. Wenn die Gahrung vollendet ist, wers den die Hefen, sowohl Obers als Unters Hefen, abgessondert, und zu welterm Gebrauche verwahrt, und das nun fertige Vier in die bestimmten Fasser gefüllt. Aus dem abgebrauten Meisch fann man durch nochmaliges Hinzubun von Wasser das gewöhnliche Nach Bier machen.

Braunau, wohlgebautes Sradtchen am Inn, im Erzherzogthume Deftreich ob der End, tam 1779 und nach abermaligem Wechfel 1813 an Deftreich. Es hat

gute Tudmanufafturen.

Brannelle, ein beuticher Gingvegel, mit hells rofttarbenen ichwarz gefiedten gebern, erwas fleiner als

ein Sperling.

Braunschweig Wolfenbuttel. I. Statistif. Das Herzogthum ift 71 Q. Meilen groß, u. hat theils frucht-baren Getreibeboden, theils auch viele sandige unfrucht-bare Streden. Die Produkte sind Gerraide, Flace, Rube saamen, Scharte, Krapp, Hopsen, Sichorien, Hauf, Eisen, Kupser, Blei, Silber ic. In Ausschung der Beravelien (Braunschweiger Mumme) und Branntweinbrenzeien (Braunschweiger Mumme) und Branntweinbrenzeien, die Garnspinnereien, die Leinwand und Lezber-Manusakturen, die Papier z, Tabat z, Salmiat z, Krapp z und Cichorien z Fabriten zu bemerken. Die Braunschweiger Lakter Maaren sind überall berühmt. Das Fürstenberger Porzellain wird ebenfalls geschäft. Für die geistige Bildung sorgen Gymnassen, Stadt

und Landschulen, bas Carolinum, 2 Seminare. Die Einwohnerzahl beläuft fich auf 232000 Ropfe. Bor= zügliche Städte sind: die Residenzstadt Braunschweig mit 30,000 Einwoh. Wolfenbuttel mit 6700 Einwoh. Schoppenfiabt, 1206 Einw. helinstädt, 5200 Einw. Blanfenburg, 2300 Ginm. Solzminden an der Befer, 2500 Einw. Reglerender Bergog ift Karl, geboren Boten Oft. 1804, fur ben fein Bermanoter, ber Ronig Georg IV. warend feiner Unmundigfeit die Regentschaft als Vormund führte. Ihm gehort auch bas Bergogthum Dels. Die Staatseinfunfte find 1,800,000 Gulben, die Staatsschulden 6 1/2 Million Meidethaler. II. Gefdichte. Das Bolf der Braun= fdweiger ift faffifchen Urfprungs, die Berricher : Ka= milie aber aus dem Gefchlechte der einft fo madti= gen Welfen. Um machtigften war es unter Beinrich dem Lowen, aber des Lowen Kall 1180 gersplitterte auch das große fassische Bergogthum. Otto, das Rind trug 1225 die herzogl. Wurde auf feine Allodial=Lan= ber über. Die Stadt Braunschweig hatte fruh fich frei su machen und bis 1671 als Reichoftadt zu erhalten gewußt, in welchem Jahre fie der Herzog Rudolph August eroberte. Braunschweig wurde von Napoleon 1806 als erobertes Land angeschen, und dem Ronige reiche Westphalen zugetheilt. Erft nach ber Bolter-Schlacht 1813 tam es wieber an feine alten Befiger. -

Braunschweig, Aesibenz des Herzogs von Braunsschweig, liegt an der Oder und zählt 30,000 Einwoh. Es hat 2 Schlösfer, ein Museum mit sehenswurdisgen Kunstsachen, Untiten (das mantuanische Onix-Gesfäß) und Naturalien, das berühmte Collegium Caros

ilnum ic. Die Stadt bat bebeutenbe Kabrifen (worunter 20 Cidorien = Kabrifen) und Bierbrauereien (Mumme). Mertwurdig ift ber von Seinrich bem Lowen erbaute Dom. Braunichweig mag ums Jahr 1000 erbaut werden fenn (es fommt 1031 jum erstenmal in ben Urfunden vor); Stadt felbst wurde es aber erft unter der Regierung heinrichs des Lowen, dem Brann= fdweig feine Bergroßerung und Befestigung zu banten hat. Braunschweig erhob fich bald, besonders ale es eine Quartierftadt ber Sanfa murbe, es mußte balb ben geldbedurftigen Bergogen alle Rechte abzutaufen und fich unabbangig ju machen. Ale aber im 17ten Sabrbundert die Sanfa in Berfall gerieth, fant auch Braunichmeig und peramte. Rath und Burgerichaft la= gen gegenseitig besmegen in Rebbe. Diefe Comade benutte Bergog Rudolph August 1671, und bemach= tigte fich ber Stadt, welche 1754 ber Bergog Karl gur beständigen Residenz erklarte, und die bann immer mehr an Bobiftand wieder junahm.

Braunschweig (Leopold Pring von), geb. 1752, jüngster Sohn des Herzogs Karl von Braunschweig, studirte zu Straßburg und bereiste unter Lessings Kuhrung Italien. Im Jahre 1776 trat er in preußische Kriegsdienste, und wurde als Chef bei einem Linien= Megimente in Franksurt 4. b. D. angestellt, in welcher Stadt er sich die Liebe aller Würger erwarb. Im Jahre 1780 bankte es ihm die Stadt allein, daß die Wasserskuth den Damm nicht durchbrach und die Worstadt gerettet wurde; eben so war der Herzog bei den Feuerstettung und Menschnliebe war sein Leben. Die unglücklichen Urmen oder Kranken suche er selbst in den Dachsus

ben auf. Der Eble wurde ein Opfer feiner MenfchenLiebe, als er am 27ten April 1785 bei einer großen Heberschwemmung in einem Nachen den Borstädtern zu Hulfe eilen und einer armen Frau ihre Kinder retten wollte. Das Andenken an den Edeln lebt nicht nur in Frankfurt in den ihm gesetzten steinernen Denkmalern, fondern im Bergen aller Biedern unsterblich fort.

Braunschweig (Ferdinand, herzog von), gebor. 1721 ju Braunschweig, trat 1739 als Oberft in Preus-siche Dienste, in welchen ihm die Siege bet Arefeld und Minden im 7 jahrigen Ariege den Lorber um die Stirne flochten. Nach dem Frieden fam er mit Friederich dem Großen in Spannung, uahm seinen Abschied und lebte für die Wissenschaften und die Unterstübung der Armen auf seinem Luftschlosse Werhelde, wo er all-

gemein beweint 1792 ftarb. -

Braunfdweig (Rart Bilbelm, Bergog von), geb. 1735, ber altefte Cobn des Bergogs Karl von Branne fdweig und einer Schwester Rriedrichs bes Großen. Er führte die Braunschweiger Truppen ju feines Obeinis Seere, und entichied im 7 jahrigen Kriege am 28ten Bull 1757 ben Gleg bei Krefeld. Dach feines Baters Tobe trat er bie Regierung an, und fuchte bem tief= verschuldeten Lande aufzuhelfen, aber ber treffilche Krieger war leider in der Kunft zu regieren nicht fo erfahren als in ber bes Krieges. - 3m Jahre 1787 ftellte er fich an bie Gpipe eines preußifchen Beeres, und fette ben hollandischen Erbstatthalter in feine Medte wieder ein. Die Leichtigfeit, mit welchet er biefes ausgeführt hatte, machte, bag man ihm ben Dberbefehl über die vereinigte bitr. preußische Armee gegen Franfreich 1792 anvertraute. Er erließ ben

15ten Juli in Koblenz das berüchtigte harte Mani= fest, das ein Franzosc, de Limon, in allzuharten Aus-bruden, die jedoch von den Monarchen gebiligt worden waren, abgefaßt hatte, der Herzog strich jeboch die harteften Stellen weg. - Bei Eroffnung bes Feibzuges hatte er ben plan gerabe auf Paris loszuges hen, allein der Marich wurde in der unfruchtbaren Champagne erschwert, Sinderniffe aller Art und von verschiedener Seite bemmten fein fcnelles Borruden, und General Dumouriez, ber fich gegen ihn ju fcmach fühlte, vermied mobl weistich eine Schlacht, die für ibn und gang Franfreich verderbensvoll gewesen mare. -Mangel an allen Bedurfniffen ftellte fich ein, ju bem brangen die Frangosen gegen Maing vor, diefes, und Auftrage feines Sofes, zwangen ben Bergog gum Rud= juge. Darauf unternahm er ben Relbaug am Dberrhein, in welchem er Maing am 22ten Juli 1793 wieder einnahm und gegen Landau vorrudte, allein Migverftandniffe, bie leiber in diefer fo wichtigen Epoche gwifchen ben Preugen und Deftreichern obwalteten, fo wie die Durch= brechung ber oftreichifchen Linien burch Beneral Duche= gru veranlaften ben Bergog ben Oberbefehl nieberau= legen. — Jest arbeitete der Herzog zum Wohl seines Landes. Sein Schulden-Ebitt aus jener Zeit ist ein Muster für deutsche Fürsten. Ruhig sah er sein Greissenalter herannahen, da rief ihn noch einmal Preußen auf, sich an die Spise seiner Macht gegen Napoleon (1806) zu stellen. Der greise held nahm den Auftrag an, er wollte fich mit bem Belden bes 19ten Sabrb. meffen, allein feine Rraft war nicht mehr feft, fie war burch bas Alter morfch geworden, und verschiebene ans bere Berhaltniffe wirften von Außen gerftorend darauf. cin. Im Vorgefühle bes Sieges zog ber greife Helb Napoleon ertgegen, seinen Plan wußte Niemand (er hatte ihn, theils aus Furcht des Verrathes, theils in der gewissen Zuversicht bes Gelingens vor Jedermann, selbst vor dem Könige geheim gehalten), aber das Kriegsglück blieb bei seinem Gunstlinge, Zeit, Wittezrung und Umstände wirkten dem Herzoge entgegen, er erhielt in der blutigen Schacht bei Auerstädt (s. b.), zweiseihaft ob aus Feindes-Hand oder aus Verräthers Vudse, eine tödliche Schußwunde, an der er zu Otztensee bei Altona, 10ten Nov. 1806, sein Leben enzbete. Die Ausführung seines Planes endete mit

ihm, und Preugen wurde Beute ber Gieger.

Braunschweig (Friedrich Wilhelm, Bergog von), ber vierte Sohn des Bergogs Karl Wilhelm Kerdinand von Braunschweig, geb. 1771 murbe 1786 jum Dach= folger feines Obeims, Bergog Karls von Bernftadt und Dels, vom Ronige von Preugen ernannt. Im Rriege (1792) gegen Frankreich flocht er fich icon Lorbern um Die jugendliche Schläfe. Im Jahre 1804 vermählte er fich mit einer babifchen Pringeffin, mit welcher er gwei Pringen zeugte. Als fein Oheim ftarb, trat er beffen Erbe 1805 an. Da watte ber Krieg feine verheerenden gluten gegen Norddeutschland, den noch einzigen Damm ber beutschen Freiheit, welchen enb= lich bie Schlachten bei Jena und Auerstädt burchbra= Gine fraftige Gaule ftanb ber Bergog ba, den. aber ba widerftebe, wer fann! Der Bergog gerieth mit bem Bluder'ichen Corps bei Lubed in Befangenschaft. Alls Deftreiche Doppeladler 1809 Deutsch= lands Rette fprengen wollte, warb ber bieberfinnige Bergog gegen Navoleon, ber ibm auch fein Erbe, bas

Bergogthum Braunschweig, ertzogen hatte, ein Beer. Bereits hatte der tapfere Schill in Strablfund fein Belbenleben geendet, ale ber Bergog in Cachfen ein= fiel. Ale die Destreicher Gachfen verließen, drang er mit feinem, 1500 Mann ftarten Freicorps gegen Leipe sla por, von da begab er fich nach Salle, (27ten Juli) und bann nach Salberftadt, wo ber fonigl. wefiphali= fche Oberft, Wellingrode, mit bem 5ten Infanterie-Regimente eingeruckt war. Diefes Diegiment wurde nach tapferer Gegenwehr geschlagen und der Oberft Um 15ten Inti traf ber Bergog in feiner Baterftadt ein, wo er, fatt auf den Giderdunen Pfah= ten im Refideng : Schloffe feiner Ahnen gu ruben, im Mantel gehullt auf Stroh bie Racht mit feinen Truppen auf ben Wallen bivouagirte. Bon allen Geiten brangen jest die Feinde auf ihn ein, allein der Welfe fühlte fein Bangen, wohl aber die Feinde. Bagend standen fie ba, wie Sunde um ben Lowen fichen, und doch feiner ihn anzugreifen wagt, weil jeder feine Sagen furchtet. Da wo ber machtigfte Reind, Der General Reubel, mit 4000 Mann ftand, wandte fich ber Bergog bin (Iten August), es begann ein furges Gefecht, Reubel wich nicht nur, fondern bffnete ibm noch den Weg. Er ichien den Weg nach Celle einguichlagen, wohin ibm die Weftpfahlinger nachfolgten, ging aber nach Mienburg, feste über die Wefer, und brach bie Bruden hinter fich ab. Um 4ten Anguit ließ er feine ichwarzen Sufaren eine Diversion nach Bremen maden, die am 5ten August die Thore biefer Stadt befegten, aber gleich Tags barauf wieder abzogen, er felbft aber ichien den Wog nach Oftfried= land ju nehmen, ploglich aber feste er über die Sunte,

bemachtigte sich aller zu Elsstect befindlichen leeren Schiffen, verschaffte fich mit Gewalt in diefer von Schiffern bewohnten Begend die nothigen Geeleute, die sich nur zum Scheine zwingen liegen, und herzlich gerne den Helben mit feiner Mannschaft unter eng-lischer Flagge nach England ruderten, wo er und fein Corps mit Freuden auf = und in englifche Dienfte genommen wurden. Er erhielt vom Parlement eine Pension von jahrlich 6000 pfd. Sterling, bis er 1813 wieder ale regierender Berjog in feine Staaten gu= rudfehren fonnte, wo die Unterthanen ben Beberr= fcher, ben fie einft bang fur fein Leben in ihren Manern beherbergt hatten, mit Jubel empfingen. ber Bergog mar nur fur ben Krieg geboren, er wollte feinem gedrückten Lande helfen, marend die Mittel mangelten, judem wollte er fein Land auf den Kriege= Buß einrichten, denn wohl hatte feine Rlugheit Rapoleone Rudfehr erfpaht; die Laften wurden baher brudender, und bas Bolt, bas feinen Bater gefegnet hatte, weinte blutige Thranen über ben Cohn, ben es nur verkannte. Da erichien navoleon, der held gog aus wider ihn mit feinen Schaaren, und fand am 16ten Juni 1815 den Beldentodt bei Quatre bras. -

Brauwer (Abrian), Braux oder Brouwer, ein berühmter Maler der niederländischen Schule, geb. 1608 zu Dubenarde, wo sein Vater ein Tapetenmaler war. Der kleine Abrian malte allerlei Blumen und Bögel zum Sticken auf Muhen für seine Muteter. Franz Hals, ein Maler, der das junge Gentekennen lernte, führte ihn mit sich nach Harlem, wo der Kleine in einem Dachftüchen bei magerer Koft für ihn malen mußte, wärend er selbst bedeutende

Summen fur bie Bemalde einstrich. Gin Mitfchuler von Adrian war hinter dieß Geheimniß gefommen, und gab Adrian ben Diath, fein Seil in der Fremde ju fuden, wo man andere als mit fchlechter Roft feine Gemalde gable. Braumer tam nach Unifierdam, mo er mit Staunen vernahm, bag feine Bemalde gefucht murben, er erhielt Gelb bie Menge. Dieg verbarb ibn; ftatt zu arbeiten, machte er bas Wirthshaus gur Werfftatte, und fonnte nur gur Arbeit gebracht werden, wenn die Wirthin ftreng auf Bahlung brang. Mls er warend bes niederlandifden Rrieges nach Untwerven tam, hielt man ibn fur einen Spion, und feine Entschuldigung, er fei ein Maler und tein Spion, fruchtete nichts. In der Citadelle, wohin er gebracht wurde, malte er die ihn bewachenden Goldaten, wie fie eben Karten fpielten, mit fo viel Rraft und Wahrheit, daß Rubens, als er das Gemalde fah, audrief: "bas ift Braumere Bert"! Er leiftete auch für ihn Burgichaft; boch Brauwer war fo undantbar, bağ er heimlich entwich. Er nahm feine Wohnung bet einem Bader, Craesbede, einem Manne, ber gang in der Reigung mit ihm übereinstimmte, den er ju einem gefchicten Maler bildete, mofur beffen hub= iche Frau jum Dante bas Bette mit ihm theilte. Dieß Leben gab fo viele Mergernif, baf fie alle brei ge= swungen murden, die Flucht zu nehmen. Braumer fuchte in Paris fein Gind, aber niemand fuchte unter bem gerlumpten Rode bas Runftlergenie, unverrichteter Dinge bettelte er fich wieder nach Untwerven gurud, mo er im hospitale 1640 ftarb. Mubens, ber nur ber Calente Brauwers gedachte, ließ ibn ehrenvoll in der Karmeliter-Kirche beiseben.

Bravo, Superb. braviffimo, aus bem Italianisfchen, ein Ausruf des Beifalls. Aber auch ein Banzbite, der für Gelb gedungen wird, jemanden zu ersmorden, führt den Namen Bravo.

Bravourarie, eine Arie, welche fo gesetht ift, bag ber Sanger Gelegenheit hat, burch eingefügte Bergierungen, Laufe, Sprunge ze. seine Fertigseit tund zu thun. Gben so giebt es auch Bravourvas riationen.

Brame (Joachim Wilhelm), geboren zu Beiffenfels, gestorben 1758 zu Dredden, einer der ersten Trauerspiel-Dichter. Lesjung gab feine Stude heraus

(1768).

Bray (Francois Gabriel, Graf be), tonigl. baperisicher Gesandter in Paris, früher in Petersburg, geb. in ber Normandie, wurde Maltheser, wo er einen Kampf gegen Algier mitmachte. Dann kam er nach Negensburg zur französischen Gesandschaft, wo er mit bem königl. baverischen Minister von Nechberg bekannt wurde, der ihm verschiedene dipl. Geschäfte für Bapern austrug. Im Jahre 1808 wurde er königl. bave. Gesandter zu Petersburg, Nitter und späterhin Großefreuz des königl. bayr. Berdiensterund fpäterhin Großestaatsrath und 1819 Neichsrath.

Breder (Schifferfprache), icaumente, ftart auffclagende Mecres-Bellen, in ber Gegend von Kitppen

unter dem Baffer.

Brechung ber Lichtstralen heißt die Ablenfung ber Lichtstrahlen von ihrer Richtung, welche erfolgt, sobald sie aus einem durchsichtigen Mittel (Materie) in ein anderes von verschiedener Dichtigkeit übergehen. Die Wissenschaft, iwelche diese Erscheinung aus den Gefegen ber Strahlenbrechung erklaren lehrt, heißt Dioptrit (f. b.). Es fommen babel folgende Runft= Ausbrude vor. Die Rlade, mit welcher zwei burdfiche tige Mittel .. geinanber grangen, und mo bie Brechung geidiebt, beißt die Brechunge-Rlade, die gerade Linie aber, welche fenfrecht auf diejer Rlache, und zwar auf dem Punfte derfelben, wo der Lichtstraht auffallt, febt, wird das Ginfalle-Loth genannt. Der Binfel, welchen bas Ginfalls - Loth mit dem auffallenden Strable macht, beift der Reigungs-Winfel, der Winfel des gebrochenen Strables mit dem Ginfalls-Lothe der gebrochene Binfel, und ber Bintel, welcher vom einfallenden und gebroches nen Strable eingeschloffen wird, ber Brechunge:Bin-Die Erfahrung hat bei der Strablenbrechung folgende Natur : Befete tennen gelehrt: 1) Bebt ein Lidtitrabl aus einem bunnern in ein bichteres Mittel uber, fo geschiebt bie Brechung nach bem Ginfalle-Lothe an, ber gebrochene Wintel ift fleiner als ber Reigungs= Mintel, und bas Berbaltnif bes Sinus bes Ginfalls-Wintels zum Sinus des Brechungs-Winfels bleibt babei unverandert, diefe Winkel mogen flein ober groß fenn, wird aber fur jedes andere brechende Mittel wie ber ein unveränderliches Underes. 2) Gin Lichtstrab!. ber aus einem bichtern in ein dunneres Mittel übergebt, wird von bem Ginfalls: Lothe ab = und meage= brochen, der gebrochene Wintel wird jedesmal größer, ale ber Ginfalle : Wintel. Das Berhaltnig bes Sinus des Reigunge-Binfele bleibt einerlei, und ift bei gleis den Mitteln das Umgefehrte vom Borigen. beiden Kallen bleibt ber gebrochene Strabl in ber Brechunge: Chene. 4) Mus biefen Gefeten ber Brechung folgt von felbit, bag Lichtstrablen, die nicht in ichiefer, Conv. Cer. 1V. 12

fondern fentrechter Richtung auf bie Brechunge: Chene fallen, in unveränderter Richtung als ungebrochen fortgeben. - Schon bie Alten fannten bie Erscheinung ber Strahlen-Brechung, waren aber bet ihren unrichtigen Vorftellungen vom Sehen und vom Lichte nicht im Stande, die Urfache aufzufinden; im 12ten und 13ten Jahrhunderte bemuhte man fich, diefelbe burch Bergleich: ung der Winkel aufzufinden, mas aber natürlich ebenfalls nicht zufagte, erft burch den großen Remton er-Bielten wir die befriedigenofte Ertlarunge = Art. In Anwendung auf die Aftronomie wird diese Lehre unter bem Artifel Strablen : Brechung abgehandelt. Unter Dopvelter Bredung verfteht man die gewiffen ervstallisirten Korpern, namentlich bem Ralfsvathe ober islandischen Ernstalle beimobnende Gigenschaft, von ben durch fie betrachteten Gegenstanden zwei vollig getrennte Bilber ju zeigen, welches baber ruhrt, baß diese bredenden Körper auf einige Lichttheilchen mit einer andern Kraft, als auf die übrigen wirken.

Breda, Hauptstadt eines gleichnamigen niederlandischen Bezirfes mit 9000 Einwohnern. Die Stadt
steht durch die schiffbare Merk mit der Maas in Berkindung. Im Jahre 1795 benieisterte sich General Dumouriez der Stadt und Festung, mußte sie aber ein Paar Monate darauf wieder verlassen. Im Septbr.
1794 wurde Breda durch Pichegrü berennt, siel aber erst als bereits schon ganz Holland erobert war, 1795. Alls sich 1815 die Aussen unter Benkendorf nachten, nachte die franzbissche Besahung einen Ausfall, dieß benühren die keineswegs franzbissch gesinnten Bürger, und verschlossen den Rückehrenden die Thore. — In politischer Hinsicht ist Vreda auch noch merkwürdig durch ben bier zwischen England und Holland 1667 geschloffes nen Krieben.

Bredom (Gabriel Gottfried), toniglider preußl: fder Regierungerath und Professor ber Geschichte gu Brestan, geboren 1773 ju Berlin, von armen Eltern, baber er nur durch die Belbulfe von Gonnern ftubi: ren fonnte. Er begab fich nach Salle, wo er in bas philologische Ceminarium unter Bolf trat, und die theologischen Studien mit ben Alterthume-Biffenschaften vertauschte. 3m Jahre 1794 wurde er Mitglied bes von Bedite gestifteten Schullehrer-Ceminariums, und folgte 1796 ber Ginladung des 3. S. Dog nach Etuin, wo er 1799 fein Sandbuch ber alten Befchichte und 1803 feine umftandlicheren Ergablungen der mertmurbigften Begebenheiten aus ber allgemeinen Belt= Bestichte, ein besonders gemeinnutiges Wert, berausgab. Nach Bob's Abgange übernahm er das Reftorat, gleng aber 1804 ale Drof. ber Gefchichte nach Belmitadt. Im Sabre 1807 begab er fich ant Bereiderung feiner Kenntniffe nach Darie. Dach feiner Rudiehr verwidelte ibn ber Gifer und die Freimit= thigfeit, womit er in ber deutschen Jugend ben beutichen Sinn anzuregen fuchte, bald in Unterfuchungen und Unannehmlichkeiten. Er folgte daber gern bem Rufe nach Kranffurt an ber Oder 1809, und als die Universitat 1811 nach Breslau verlegt murde, auch dabin, wo er an einem unbeilbaren Uebel erfrantte, und 1814 nach großen Leiben ftarb. Der Sturg ber Napoleoniben und das Wieberaufleben bes beutschen freien Denkens waren ihm noch ber einzige Troft feinem Schmerzenslager.

Bree (Mathieu von), erfter Maler tes Kronprine

zen ber Miederlande, geb. 1775 zu Antwerpen, ein sehr berühmter Maler der neuesten Beit in Rubens Manier.

Bree (Philipp Jafob von), des obigen Bruder, ein ebenfalls äußerst geschickter Maler, geboren 1786, der nun seit 1818 in Pavia lebt. Wir haben von ihm

die trefflichften Meisterwerte.

Bregenz, kaifert. bsterreichische Stadt am Bodensee mit 2000 Einwohnern, das Brigantinum der Alsten, einst die Hauptstadt der brigantinischen Rhatier, von welchen auch der obere Theil des Vodensees Lacus Brigantinus hieß. Man sieht hier die Rutnen des 948 von Herzog Hermann von Schwaben erbausten Schlosse Pfannenberg, südlich davon ist die Vresgenzer Clause, ein hoher befestigter Paß der Straße von Lindan nach Rtalien.

Bregnet (A. E.), Uhrmechanitus der franzofischen Marine und Mitglied der Atademie der Wissenschaften und anderer gelehrten Gefellschaften, Ritter der Chrenlegion, geb. 1742 zu Neufchatel, ein berühmter Mathematiter, der auch die Telegraphen verbefferte. Sein Sohnstehtihm an Kenntnissen ganz gleich, ja er hat sich dieselben in einem noch vollkommene.

rem Grabe erworben.

Breisach, Altbreisach, babensche Stadt im Eriessam= Kreise am rechten Mheinuser (sonft am linken, der Strombat aber seitdem seinen Lauf geandert) war bis 1721 eine state Festung. Der herzog Bernhard von Sache seiner Meinare such ie gur hauptstadt seiner erobersen Mheinarvoinzen zu machen, und ließ auch eine Manze mit sächssichem und breisachsichem Bappen prägen. Allein der Tod vernichtete, wie seine übrigen großen Piane, auch diesen. Im Kriege 1814 u. 1815.

litt ble Stadt ungehener, fo, daß noch ein großer Theil derfelben in Schutt liegt. Ihr gegenüber liegt bie frant. Keltung Neubreifach.

Breibagu mit ber Sandwogtei Ortenau. ehemalige Landgraffchaft im fubbitlichen Schwaben , zwifden bem Schwarzwalde und bem fubbillichen Ribeine, eine ber gefegnetiten Landicaften Deutschlande mit 140.000 Ginmohnern. Die Gebirgegegend bat Sols und Bieb= aucht, die paradiefifche Gbene Bein und Relbbau fur alle Getreibe = Gattungen. Deben bem Bergbau, ber fleißig betrieben wird, herricht auch großer Gewerbsfleiß, besonders in den Baldgegenden, wo bie bolger= nen Ubren und Kunftorgeln in Menge verfertigt und welt ine Austand ,'ia felbft ine ferne Rugtand und Ame= rita verführt werden. Die landesberrlichen Gintunfte mit Einschluß ber ber 4 Walbstädte betrugen 600,000 Die Saupt- und Univerlitatsftadt mar Freiburg. Defferreich trat im Luneviller Grieben 1801 bas Breisgau, eine ber alteften Beligungen bes Sau= fee Sabeburg (Rubolph von Sabeburg murbe auf bem Schloffe Limburg geboren) an den Bergog von Modena Rach beffen Tobe erhielt es 1803 fein Schwie: gerfohn, ber Ergherzog Ferdinand von Defterreich, als Bergog von Breisagu: burch ben Dregburger Frieden fam es 1805 an Baben. -

Breislaf (Scipion), geboren zu Rom 1478, ber Sohn eines Schwaben, wurde für den geistlichen Stand bestimmt, und war einer der gentaisten Geologen unsferer Zeit, welcher dem Neptunischen Spsteme entgegen trat, ohne deshalb unbedingt dem Bulfanischen betzustimmen. Er war Prof. der Physis und Mathematis zu Ragusa. Später wurde er von Rapolcon zum

Inspektor der Salpeter= und Pulversabrikation des Königreichs Italien ernannt, auch war er Mitglied des Instituts und vieler gelehrten Gesellschaften. Wir haben von ihm sehr treffliche Werke. — Breistak starb zurin 1826 im 78sten Lebensjahre. Sein berühmtes Miucralien=Kabinet überließ er der Familie Vorromido.

Breite (geographifde), ber Abstand eines Ortes auf ber Erbe, gemeffen burch ben gwifchen bem Orte und bem Meguator enthaltenen Bogen bes entiprechens ben Mittaafreifes. Die geographische Breite ift entweder nordlich oder fudlich, je nachdem der Ort, vom Alequator ber Grbe aus gerechnet, nach bem Morb: pber Subpole binliegt. Diese Breite ift bas Maas bes Bintele, welchen bie jum Erdmittelvuntte führende Scheidelinie des Ortes bafelbit mit der Chene des Mequatore macht. Run trifft die verlangerte Scheibe= Linie am himmel bas Zenith bes Ortes, die verlan= gerte Ebene des Erd : Mequators aber den Mequator ber himmele = Rugel; mithin wird die Breite eines ieden Ortes auch ben Abstand bes Mequatore am Simmel von dem Benith ober burch bas Complement ber Mequatorhobe ausgedruct. Da nun bas Complement ber Mequatorbobe die Polhobe genannt wird, fo ift Die Breite eines Ortes feiner Polhobe gleich. Derter im Meguator felbit haben aus ber Urfache, weil ihre beiden Vole im Borizont liegen, weder Breite noch Polhohe. Auch fann bie Breite eines Ortes nie über 90 Grad betragen, weil die Polhohen nie über 90 Grad fteigen, b. h. weil ber Dol hochftens im Benith felbft liegen fann. Die Breiten bienen nebft ben gans gen (f. b.), die Lage ber Derter auf der Erbe gegen ein-

ander ju bestimmen. - Auf diefer Bestimmung be: rubt die Geographie und die richtige Zeichnung ber Laudfarten. - In der Aftronomie verfteht man unter ber Breite ber Gestirne ben Abstand eines Geflirns von der Efliptit, welcher burch ben zwifden ber Effiptit und bem Gestirne enthaltenen Bogen elnes auf ber Efliptit fenfrecht ftebenben größten Rreifes (Breiten = Rreifes) gemeffen wird. Man unter: scheidet auch hier nordliche und fudliche Breite. Bestirn in der Elliptit hat gar feine Breite, mithin hat die Sonne nie eine Breite, die Planeten aber eine febr geringe. Auch die Breite eines Gestirns fann nicht über 90 Grad betragen. Glewird burch Beobachtung der geraden Aufsteigung und ber Abweichung gefunden. Die Breite bet Gestirne findet man in den Firfternverzeichniffen (f. Kirfterne); ein ausführliches Bergeichniß geographifder Breiten liefert bie Berliner Sammlung aftronomifcher Cafeln," 28b. 1, G. 43 fg.

Brettenfeld, Ritteraut im Umte Leivzig, breiviertel Meilen nordwestlich von Leipzig. Bier murbe ben 7. Sept. 1631 die erfte und 1642 die zweite Leivziger Schlacht geliefert. in beiden murben Raiferlichen von ben Schweden gefdlagen, bas erfte Mal unter Tilly von Ronig Guftav Adelph, und bas gweite Mal von Torftenfon; auch reichte bie Leipzie ger Schlacht vom 16. Oftober 1813 bis hieher.

Breitinger (3ob. Jacob), Canonitus und Prof. ber griechischen und bebraifchen Sprache gu Burch, aus einem alten Burcher Geschlechte, geb. 1701, geftorben 1776; er ftand mit Bodmern in Berbindung. Die vorzüglichften feiner Berte find : tritifche Dicht=

funft 1770, mehrere Schriften über Schweizer Alterthus mer und die Orationes solemnes, welche erft nach feinem Bade erschienen.

Breittopf (Joh. Gottlieb Immanuel), geb. 1719 in Leipzig, und gest. 1794, war ein gelehrter Buchdrucker, der seine Kunst durch die Ersindung des Noten= und Landfartendruckes sehr etweiterte, und vervollkommte, er gab z. B. an, auch die Noten, die man sonst wie Kupferstiche abdrucke, wie Buchstaben zu sehen, so daß man sie wieder außeinander nehmen und auss Neue gebrauchen kann.

Bremen, freie beutsche Bundes = Stadt an der Weser, umgeben vom hanndverischen herzogthume Bremen, hat 57,000 Einwohner, und treibt großen handel, Schade nur, daß der Versendung wegen die grössen Schiffen Schiffe nur dis zum hasen von Elsstet gelangen können. Die Regierung handhabt der Stadtmagistat, an dessen Spise 4 Burgermeister stehen. Bremen wird durch die Wester in die Utz und Reustadt getheilt, die Festungswerte wurden geschleist und das durch die Lage gesünder. Auf dem Grunde der ehemaligen Festungswerte erhob sich ein prachtvoller Lusthafin, der Kühlung verschaft, Auge und Ohr gleich ergobt, und Wohlgerüche spendet; in seinem Schatzen hat sich unter dem wachsamen Auge der Polizes die Nachtsall eingewöhnt.

Brennbare Luft f. Gas = Arten.

Brenner im Eprol (Mons Brennius), ein 6063 Fuß hoher Verg zwischen Insprut und Sterzing, über weichen die 4576 Juß hohe und 4 Stunden lange Straße von Deutschland nach Italien suhrt. An seiz nem Juße ist der Paß Lueg (Schau), wo die Meilens und Denkseine der Kaiser Marimin und Marentins stehen, deren erster vom Jahre 236 n. Ehr., dem Jahre des Sieges über die Allemannen, das genaue Maas 150 romische Meilen nach Augsburg (Augusta vindelicorum) anaibt.

Brennglas, ein erhaben geschliffenes Glas, weldes die Sonnenstrahlen in einem so engen Raume vereinigt, das sie einen verbreunlichen Körper, aufwelchen sie fallen, entzünden. Es scheint schon eine uralte Ersindung zu senn; bekannter wurden die BrennGläser aber erst am Ende des Izten Jahrhunderts. Bon Aschirnhausen ließ am Ende des Irten Jahrhunderts Miesenbrenngläser schleifen, welche 33 Jost im Durchmesser und 160 Pfund im Gewichte haben. Zwet davon befinden sich in Paris, ihre Wirtung ist der des bestigsten Keuers gleich.

Brennpunet, der Ort, in welchem Brennfplegel und Brennglafer die Sonnenftrahlen am bichte-

ften vereinigen.

Brennfilber, eine aus unlegirtem Gilber, Gal= miat, Gal; und Glasgalle gemachte Maffe, mit wel-

der die Gurtler verfilbern.

Brennfpiegel, runde gewöhnlich parabolisch ause gehöhlte Spiegel aus Glas oder Metall, welche gegen die Sonne gestellt, die Strahlen vereinigen, und eie nen Körper, auf welchen sie dieselben zurückwerfen, entzünden oder schmelzen. Man kann auch Brennspiegel von Holz, Pappe, ja selbst von Eis verfertigen.

Brennstoff, Phiogiston, in der altern Stahlichen Naturlehre und Scheidetunst ein gewisser in allen Ror= pern vorhanden sewn sollender feiner brennbarer Stoff, durch dessen Daseyn man das Verbreunen Derselben zu erklaren suchte. Neuere Naturlehrer haben bas Dafenn eines folden Stoffes vollommen widerlegt. Daber beißen biefe Antiphlogistifer, und jene, welche

ber altern Lehre anhangen, Phlogistifer.

Brennus, ber Rame mehrerer gallicher Relb= berrn. 1) Unführer der Gennonen, erfchien, von etnem Setrurier, Namens Arung, der fich beleidigt glaubte, gerufen, mit einem großen Beere in Italien und drang bis Cluffum vor. Die bedrangten Eluffer baten bie Romer um Hulfe, welche brei Bruber aus der Familie ber Fabier an Brennus fandten, bag er von der Belagerung abfteben follte, indem er tein Recht habe, in Italien Eroberungen ju machen. Brennus, im Gefühle bes Gieges, antwortete, fein Recht grunde fic auf fein Schwerdt, bem Capfern gebore alles als Eigenthum, bie Romer hatten ja felbit viele Eroberungen gemacht, bie fich alle auch nur auf das Recht ber Startern grunbeten. Diese Untwort beleidigte die Fabier, fie fpraden: fie wollten bie Cluffer jur Unterhandlung bereben und entfernten fich, thaten aber gerabe bas Gegentheil, und ftellten fich felbft an die Gpine ber Elufier. Brennus batte nicht fobalb Rachricht bavon erbalten, ale er voll Born fogleich bie Belagerung Cinfiums aufhob und gegen Rom aufbrach und brobend verlangte, die drei Fabier, welche ale Berrather gehandelt hatten, ihm auszulicfern, ftatt ihrer ericbien ein romifches heer unter Unführung der Fabier, bas aber am Rlugden Allia durch Brennus feinen Untergang fand. Brennus jog fogleich vor Ram felbit, wo er aber bie Thore offen, die Strafen Leer, und nur bas befestigte Capitol befest fand. Alle er auf ben Martt porrudte, fand er ju feiner Bermunderung un= gefahr 40 obrigfeitliche Berfonen, größtentheils Greife, welche in ihrem Ornate felerlich auf ben Stublen fafen , und tiefes Stillichmeigen behaupteten. Gie hat: ten fich ihrem Baterlande guliebe ben Gottern der Unterwelt geweiht, und erwarteten ben Cob, aus welchem der Phonix von Roms Freiheit fich erheben follte. Diefe Manner fagen Statuen abnlich ba, und feine Miene anderte fich. Die Gallier furchteten fic. ihnen nabe ju tommen. Endlich nabm boch einer ben DR. Papirius beim Barte, welcher ihm folder Bestraulichfeit ungewohnt, einen Schlag mit feinem elfenbeinernen Stabe verfette. Dieß fette die Gallier in Buth, und alle jene ehrmurdigen Manner murden ein Opfer berfelben, und ftarben, ihrem Bunfche gemaß, ben iconen Tob fure Baterland. Dun murbe Bont geplundert, in Brand gestedt und geschleift, aber alle Ungriffe auf bas Cavitol wurden mit Berluft jurude gefchlagen. Brennus vermandelte baber bie Belagerung in eine Blotabe, und ichidte Streif-Parthieen in bie Umgegend aus, eine folche tam auch nach Arbea (f. b.) und belagerte baffelbe, aber wie einft aus ber Belagerung Arbeas Roms Freiheit hervorgegangen war (Zarquinius Superbus), fo gieng auch biegmal aus diefer Belagerung Rome Rettung berpor; benn in ihr befand fic ber edle mit ichandlichem Undante belohnte Camillus (f. b.), in beffen Berg aber bie Liebe fure Baterland über bie Rache fiegte. Er überfiel die Belagerer, vernichtete fie, und feine Streif : Parthieen fonitten den Galliern alle Bufubr ab. Unterbeffen mare es dem Brennus beinabe gelungen, bas Capitol ju erobern. Ginige feiner handfeften Leute erfletterten in ber Racht bie Felfen von ber fteilen Geite,

mo man gar nicht bachte, bak ein Menich berauf tome men tonne, und maren bereits auf ber Daner bes Cavitols, ale ploblic bie Ganfe, bie bier ibren Stall batten, folder nachtlichen Befuche ungewohnt, ein lautes Geschnatter erhoben; ber Conful Manfing, welcher biefen garm borte, wollte nachfeben, ob vielleicht ein vierfüßiger Gaft über die Mauer ju ben Banfen gefommen fev, aber wie erftaunte er, als er biefe turchtbaren zweibeinigen Gafte auf ber Mauer erblidte. Er rief fogleich bie Mannichaft, welcher es gelang, bie menigen, welche bereits heraufgellettert maren, binabaufturgen. - Der Sunger bei ber Mann-Caft auf bem Capitole nothigte fie, bie nichts pon Camillus mußte, ju Unterhandlungen, welche Brennus, deffen Seer burch Rrantheiten fich fehr perringert batte, und megen bes Mangels an Mundporrath. ben Camillus veranlagte, fcmlerig ju merben anfieng, gerne annahm. Brennus follte bafur, bag er bie Belagerung aufbebe, 1000 Dfb. Gold erbalten. Als bas Gold gewogen murbe, befdwerten fich bie Romer, und amar nicht mit Uurecht, über bas uprichtige Gewicht ber Gallier, aber Brennus lacte, marf fein Schwert und Gebange in die Bagidagle zum Gewichte, und fprach hobnend : vae victis! (Meh' ben Beffegten !) - 2Bas fonnten bie Romer thun, fie mußten auch noch biefe Ungerechtigfeit fich gefallen laffen, und wollten eben noch mehr Gold bringen, ale ploBich Camillus mit feinem Beere bagu tam, ben Degen aus ber Bag-Schaale rif, und blefen Bergleich als nichtig erflarte. Die Gallier, aufgebracht bieruber, griffen jum Schwerbte, besgleichen die Begleiter bes Camillus, es entftanb ein turges Gefecht, welches damit endigte, bag fich

beide Eleile ju ihren Lagern jurudzogen. Da Brent nus auch fein Lager nicht fur verschangt genug bielt, fo wollte er, um auch noch mehrere Truppen gufam: mengubringen, fich weiter gurudgieben, um bann mit neuer Rraft bas Beer bes Camillus, bas aus 40,000 erprobten Rriegern bestand, wieder zu werfen, allein biefer ließ ihm baju nicht Beit, und ehe Brennus baran bachte, fab er fich von Camillus umgangen und angegriffen. Der Muth ber Gallier mar gewichen, fie fucten bie Klucht, und fanden bafur durch die Ro= mer, welche alle Bugange befest hielten, ben Tob, anch Brennus fiel, und wen das Romerschwerdt nicht frag, ben jerichlug die Reule bes Landmannes. - 2) Unfub: rer eines gallifden Beeres, bas 279 v. Chr. in Das cedonien einfiel; icon vor ihm hatten zwei gallifde Unführer in biefes Land Ginfalle und reiche Beute ge: macht, die fie aber größtentheils bei ihrem Rudzuge mit bem leben bezahlten, die Refte ber Beere berfelben jog Brennus an fich, und auf biefe Urt murde es ibm moglid, eine Macht von 150,000 Mann zu Rug und 60,000 Meitern aufammen au bringen, mit melder er gegen Griechenland vordrang, jedoch die Engvalle von Thermoppla nicht bezwingen konnte, er jog baber über das Bebirge, und mar eben im Begriffe, ben Tempel ju Delphi ju überfallen und ju plundern, als ein großes Bemitter, mit einem Erdbeben und pultanifden Ausbruchen verbunden, fein Beer überfiel. Die Vferde wurden ichen und giengen burch, die Schloffen fielen fo groß und bicht, bag fein Widerstand half, und bie Wasserguffe malgten gange Wogen gufammen. Ein panifder Schreden überfiel die gange Menfchen-Maffe ber Gallier, indem fie deutlich bien ale eine

von ben Gottern verhangteStrafe ansaben, weil fie einen Temvel plundern wollten. Babrend diefer allgemeinen Berwirrung machten bie Grieden auf fie Unfalle, und es wurde ihnen etwas Leichtes, fie ju fallen, jumal ba in der Nacht, als der Angriff geschah, Die verschles denen Wolfer ber Gallier, welche bas Ungewitter auseinander gefprengt hatte, von benen manche einander bloß bem Namen nach fannten und von einander an Rleibung und Sprache verschieden maren, fich gegena feitig für Feinde hielten und megelten. Erft der Tag zeigte ben Jrrthum, allein ju fpat, benn ichon geicah ber vereinigte Ungriff ber Grieden : jum Glude fam den Galliern ihr Keldberr Acidorius mit bem Nach. trabe jur Sulfe, wodurch zwar die Niederlage nicht mehr vermieden, boch aber noch ber Rudgug ber noch Lebenden gedect werden fonnte. Brennus, der eine tobtliche Bunde empfangen hatte, entleibte fich felbft, um, ba er nicht fliehen fonnte, nicht lebendig den Gries den in die Sande ju fallen; Acidorius aber jog fich mit bem Refte ber Gallier wieber über bie Donau gurud.

Brentano (Clemens), geb. 1777 zu Frankfurt a. M., verheirathete sich 1805 mit der von ihrem Gatzten geschiedenen Sophie Mercau, die ihm aber das Jahr darauf der Tod entriß, begab sich 1818 unzufrieden mit sich und der Welt in ein Roster im Münekerschen, dann aber nach Kom, und soll jeht wirklich Setretär der Propaganda sepn. Wir haben von ihm: "Godwi oder das steinerne Vild der Mutter," dann einige dramatische Arbeiten. Am meisten Dant gebührtihm dasür, daß er manches schone Erzeugniß früherer Zeit mit seinem Freunde von Aenim vom Untergangerettetez. B. "des Knaben Wunderhorn" und "den Golbsäden."

Breiche, die Orffnung oder ber Weg, ben bie Belagerer burch ihr Gefchuf in ben Feftunge-Wall machen,

um in die Festung eindringen gu tonnen.

Brescia, feste Sauptstadt der Delegation gleiches Namens, in Maisand, an den Fluffen Mella und Garza, bat 5000 Hänser, eine gute Citadelle, ein schones Zeughaus, eine prächtige in korinthischem Stole aufgeführte Kathedral-Kirche, 14 Pfarrfirchen und eine ansehnliche, im Palaste von Quirini befindliche Bibliothek.

Breslau, Sauptstadt von Schleffen, fo wie eines ebemaligen Surftenthums, und jest eines fonigl. preuß. Regierunge-Begirte und Greifes, liegt am linten Ufer der Oder, enthalt 5693 Saufer und 78,000 Ginwohn., worunter über 4000 Juden. Außer ber Univerfitat giebt es noch 81 Kehr : Anftalten. Breslau ift ber Gis bee Militair - Gouverneurs und bee Oberpraudenten ber gangen Proving, jo wie eines fathol. gefürfteten Bifchofe, eines evangelifchen General = Superintendentens, eines Domfilfts zc. - Der Sandel, befordert burch große Wollmarfte und 2 Deffen, ift betracht= tich. Breslau ift ber Geburtsort ber Philosophen Chriftian von Bolf, gestorben 1754, und Christian Garve, gestorben 1794. 3m Jahre 1811 wurde bie bobe Schule in Frantfurt mit ber von Kaifer Leopold I. 1702 gestifteten in Bredlau vereinigt, gerade in einer Beit, mo bie Ausfichten fur Preugen febr trube maren. Der Rrieg, ju welchem alle von Liebe fure Baterland begeisterten Junglinge eitten, mußre naturlich balb eine Stodung berbeiführen, aber ber Friede gemabrte auch balb wieder diefer Universitat ein Angehen, melches aber freilich bas Unsehen Berlins nie erreichen

wird, zumal babie Universität mehrere ihrer trefflichsten Lehrer burch ben Tod, z. B. Bredow, Oberbibitothe= kar Schneiber und Manso, ober burch ben Ruf an an= bere Hochschulen, z. B. August v. b. Hagen, Rau= mer ic. versoren hat. —

Breft, frangofifche wohlbefestigte Stadt im Dep. Finisterra, an einem Meerbufen und einem trefflichen hafen, war bis 1631 nur ein großer Martifieden, aber ber Cardinal Richelieu baute hier Schiffsmagazine, gab ben Burgern bas Stadtrecht, und ließ ben Ort befestigen. Die Einwohner, 26,000 an der Jahl in 2600 haufern, treiben ftarte Fischerei, besonders auf Sarbellen.

Bretenil (Louis Auguste le Tonnelier, Baron be), geboren 1733, französischer Diplomat, zuerst bevollsmächtigter Minister, bann Bothschafter an mehreren auswärtigen Höfen, war ein eifriger Anhänger der Abnigsn und der Monarchie, baher er für einen ber ersten Gegner der Mevolution galt, und nur durch schnelle Flucht dem Schickfale, welches Foulon traf, entrann. Als die Sturme der Mevolution vertobt waren, erlaubte ihm der Consul Buonaparte die Mückehr ins Baterland (1802), wo er zu paris 1807 starb.

Bretschneiber (heinrich Gottfried von), geb. 1739 in Gera, kam in das herrnhuter = Institut nach Ebergdorf, wo er burch hunger stehlen und burch aufgedrungene Andactelei an allem zweifeln iernte. Darauf wurde er Kornet bet einem sachsschen Kavalterie = Regimente, socht die Schlacht bei Kollin mit, wurde aber später bet einem preußischen Freikorps gefangen. Warend seiner Gefangenschaft auf einer frz.

Keftung widmete er fich den Studien, und kam nach dem Abichluffe des Suberteburger : Friedens durch Empfch= lung ale Landbauptmann in Raffau : Uffngfche Dieufte, welche er aber bald wegen ber Ginfdrankungen in ben Kinangen wieder verlaffen mußte; dann machte er einige Jahre abentheuerliche Reifen. Er mar von England nach Franfreich fast ohne Geld gefommen, bort fand er Unterhalt, ben ihm ber Graf Bergennes, wel= der fich feiner jum Dediffriren bediente, ertheilte. Gine wichtige aber von ihm felbit fur volltommen un= adt gehaltene Urfunde verschaffte ibm Geld gur Rud= reise nach Deutschland, wo er Rran und Rinder gurud= gelaffen hatte. Bald fand er durch den Sofrath von Gebler in Wien eine Stelle ale Bice : Landbauptmann in Werfchez im Bannat, ber jedoch bald eine andere als Bibliothefar an ber Universitat Ofen folgte, mo iedoch der freifinnige Mann viel mit den Jesuiten= Freun= ben ju fampfen batte. Gerade badurch aber wurde er bem aufgeflarten Raifer Joseph II- befannt, beffen Rathgeber und Vertrauter er murde; aber fein ver= trauter Umgang mit Nifolat und ber nicht ungegründete Berbacht, bag er felbit ber Berfaffer ber meiften Dae terlen in "Micolais Meisen" fet, entfremdere ibm bie Gunft der Wiener ganglich. Darauf tam er als f. t. Subernial = Nath nach Lemberg, und wurde 1809 mit einer Vension und dem Charafter eines t. f. Sofraths aur Rube gefett, worauf er fich nach Wien benab, ba= felbit nach ber Schlacht bei Bagram von einem Fransofen niedergerennt wurde und auf immer einen labmen Arm bavontrug. Er bereifte bie Bader von Biesbaben und Karlebad, und begab fich bann auf das Get feines Freundes, des Grafen Wrtbn, bei Vilfen, wo Carp. Ser. IV. 13

er nach wiederholtem Schlagfluffe fich in ber Thautaffe einige Stunden mit feinen Reinden berumbieb. und bann bewuntlos verfcbied. - Den Winter nach bem Beluche bes Wiedbabener Rabes hatte er bei feinem Freunde Meufel in Erlangen angebracht. linter fcinen Werfen find bie wichtigften: ber "Almanach ber Sciliaen", ben er auf Betreiben Jofephe Il. fchrieb, ber au flom gedruckt wurde, und unftreitig bas wichrigfie feiner Probufte gegen bie Mondelegenden ift. und Der Moman: "Mollere Leben und Sitten", worin die Gitten der damaligen Wiener-Belt, Die Aniffe und Manfe ber Meichehofrathe und bas Unmefen ber After : Logen und After= Freimaurer mit ben lebenblaften Karben abfonterfeit find. Das bamale in Deufdland burd Berthere Leiden graffirende Werther-Rieber veranlagte ibn aum brolligen Bantelfanger Liebe: "Gine entfehliche Mordaefdidite von dem jungen Werther".

Brehner (Christoph Friedrich), dramatischer Dicheter, geboren zu Leipzig1748, gestorben daseibst 1807, war Mitglied einer Handlung, der er mit solchem Eiser und selcher Punstlichkeit vorstand, daß er nur seine Nebenstunden der Poeile widmen kounte. Bon seinen Theakerschüden sind nech jeht "das Rauschchen" und "der arg-wöhnische Liebhaber", auf der Bühne. Unter seinen Sing-Spielen ist "der Irwische befannt, und "Belmont und Constauze oder die Entsührung aus dem Serail"

durch Mogarts Musik verewigt worden.

Brenghel, eine berühmte niederländische Maler-Familie, deren Stammhaupt Peter Breughel, diesen Namen von einem Dorfe bei Breda annahm. Er wurde gewöhnlich nur Bauern-Breughel genannt, weil er am liebsten Szenen aus dem Landleben, 3: B. Bauetnhochzeiten, landliche Feste ic. malte. Er lebte im 16ten Jahrhunderte und hinterließ zwei Sohne, Peter und Johann. Ersterer mit dem Namen Höllen-Brengshei, weil Schilderungen von Teuseln, Heren, Rausbern ic. seine Lieblings-Gegenstände waren, ist der Verfertiger von dem "Orpheus", welcher die Höllen-Götter bethört, welches Gemälde sich in der Gallerie zu Florenz besindet, und "der Versuchung des helligen Antonius"; lesterer war Landsschafts-Maler, und arbeitete gewöhnlich mit Rubens, welcher in seine Landschaften die Figuren malte. Aus dieser Familie ist auch der besannte Blumen = und Früchte Maler, Kasspar Preughel. —

Bretenheim, ein Schloß und Dorf im preuß. Regierungs Bezirte Coblenz, an der Nahe, unweit Ereuznach. Es ist das alte Sicila, wo Kaiser Alexan-

der Severus ermordet murde. -

Breve, im Allgemeinen ein kurzer schriftlicher Befehl, daher im Deutschen Brief, im englischen Writ; im engern Sinne ein papftliches Schreiben an einen Konig, Fürsten, eine Reglerung oder Obrigkeit, in Sachen, welche das gemeine Wesen betreffen. Diejenigen Wreven, welche die Datarii oder Secretarit aussertigen, und welche Rescripte, Depeschen, Conzessionen, Besehle u. s. w. sind, werden auf Pergament geschrieben und mit dem Fischerringe in rothem Wachse besiegelt; die an Fürsten und Vischbes gerichzteten hirten-Briefe sind ohne Siegel. Sie haben den Namen von ihrer Kürze in den Formalien, da sie ohne Eingangs-Formel mit dem Namen des Papzstes und den Worten anfangen: Dilecto silio salutem et apostolicam benedictionem.

Brevier, das Taschenbuch der katholischen Geistlichen, welches gewisse Texte aus der Nibel auf jeden Tag nebst Gebethen und Liedern enthält, die jedes Geistliche täglich zu lesen verbunden ist.

Brevi manu, in Rurge.

Brevis hieß ehemals in der Notenbezeichnung eine Note, welche zwei ganze Takte gilt, ihr Zeichen ift | | | auch lol ober | 0 ||. Eine ganze Taktnote in unserer heutigen Sprache (vier Viertel haltend), hieß damals Semibrevis. Nach einem andern alten Modus hielt die Redis drei Semibreves.

Brenda Fiordur, großer Meerbusen auf ber

Westseite von Island.

Brenhan, eine in Norddeutschland bekannte Gorte Bier, nach bem Erfinder, Cord Brenhan, ber es in

hannover 1526 zuerft braute, fo genannt.

Breze (Marquis von), Oberceremonien = Meister Ludwigs XVI., befannt burch die Nede Mirabeau's, welche dieser au ihn in der Volke-Versammlung richtete, als er den 23ten Juni den idnigl. Vescht zur Aushebung der Versammlung übertrachte: "Sagen Sier Ihrem Herrn, daß wir uns hier im Austrage des Volkes besinden, und uns nur durch Vajonette vertreiben lassen".

Bridgewaterscher Kanal, in der Grafschaft Lanscaster, führt aus der Trent in den Mersey, und verseinigt dadurch iene mit der Severn. Serzog Franz von Bridgewater ließ ihn von 1759 bis 1772 durch den Müller Brendley anlegen; er geht 2 /2 Stunde lang, zum Theil unter der Erde, auch auf gewölbten Bogen über die Flüsse Irwel und Mersey, und trägt Lasten bis zu 160 Jutu. Er diente mehreru Kanalen

anm Mufter, welche nun London, Briftol ic. in Ber-

binbung bringen.

Brieftauben. Diese Gattung Tauben ist in Arabien zu Hause, und heißt dort Hamahn, sie hat einen bunten Federring um den Half, roth gepflaumte Füße, und die Größe eines Nebhuhns; doch lassen sich als Prieftauben auch andere abrichten. Daß der Gebrauch dieser Tauben schon sehr alt sen, sagt uns die Bibel, in weicher Noa eine Taube fliegen läßt, welche mit dem Delzweig wiederkehrt, auch Dectus Brutus bediente sich schon solcher Tauben. Eine eigentliche Taubenpost segte Sultan Nurreddin Mahnud (gest. 1174) an, und in Vagdad erhielt sie sich bis diese Stadt durch die Mongolen zerstört wurde. Eine solche Taube, der ein Briefchen auf feines Seidenpapier unter die Flügel gesegt ist, kann in einem Tage 600 deutsche Meilen zurücklegen.

Brienne, Stadt in Franktelch, im Aube Departement, mit 5500 Einw. In der ehemaligen Militärz Abelsschule daselbst machte Napoleon die ersten Studien in der Kriege-Kunft, und hier verlor er auch die bebeutendste Schlacht auf Frankreichs Boden, welche den Weg zu seinem Sturze bahnte (Iten Febr. 1814). Er hatte in dieser Schlacht alle Kalente eines erfahrnen Feldherrns entwickelt und Blücher geworfen, mußte aber der Uebermacht und Kapferkeit der Verbündeten am Ende weichen und ihnen das Feld überlassen. Einen großen Autheil an diesem Siege hat der jehige König von Würtemberg, der die Franzosen zuerst aus ihrer Walbstellung warf, den wichtigen Posten von la Gibrie eroberte, und fortwährend, troß der ungesheuersten Anstrengung der Franzosen, behauptere.

Brigabe, beim deutschen Ariegs-Besen eine Truppen:Abthellung aus mehrern Batoillons Fußvolt ober mehrern Eskadrons Neiterei, daher der Brigadier, ein Offizier der eine solche Brigade befehligt, und Brigade = General ift. In der französischen Ariegs = Sprache heißt auch Brigade bei der Cavallerie eine Corporalschaft, daher Brigade bei der Eavallerie eine Eorporalschaft, desgl. bei den Douaniers, nennt man eine Abtheilung von 6 Mann, Brigade.

Brigantine, ein fleines, mit Segeln und Rubern zugleich verfehenes fehr fchnell fahrendes Kriegs=

Chiff; Renn-Schiff, Arlegs-Schiff.

Brigantinus lacus, der Boben = See bet ben

Brigantia, f. Bregeng.

Brigg, ein engl. Wort, oft mit Brigantine gleichsbedeutend, eigentlich aber jedes 2 mastige Krieges und Kauffarthei-Schiff, welches einen großen und einen Fod-Mast mit Stangen und Bramstangen führt, und beffen großes Segel ein Baum = oder Girt=Sezgel ist.

Brighthelmstone, abgefürzt Brigthon, vor wenigen Jahren noch ein unbesuchter Fischerort in Sussexhire, durch die Liebe des ehemaligen Prinzen-Regenten
aber für seine Lage und den Worzug der Bader daselbst nun zu einem der glanzendsten Seebader herangewachsen, und bereits schon 35,000 Seelen zahlend. Unter den neuen Anlagen erwähnen wir den
Marstall des Prinzen-Regenten und den sogenannten
Ereszent, mit dem davor gelegenen schonen Plate und

ber gut gearbeiteten abniichen aber nicht geichmad= vollen Bitofaute des Pringen in Dragoner-Uniform.

Brillant, f. Diamant.

Brillantiren, einen Gbelftein auf Brillant-Art foleifen.

Brille, ein Sulfemittel jum beutlicher Seben. Diefelbe muß fur Kurglichtige tontav, fur Beitfichtige fonver gefchliffene Glafer haben; judem ift es nothig, ba felten bei einem Menfchen die Sehefraft auf belben Augen gleich ift, fich Glafer, welche beiben Augen angreignet find, fich angufchaffen. Bu fcharfe Brillen bringen Schaben. Es glebt auch Brillen, um bas Schielen abzugewöhnen, dieselben bestehen aber aus Blech, und haben in ber Mitte, der Augenare gegenüber, eine fleine Deffnung, nach welcher fich ber Mugapfel wenden muß, wenn er etwas crbliden foll; badurch gewöhnt er fich nach und nach an feine gen onliche und normale Stellung. Die Gricchen und Momer muß= ten von Brillen noch nichte, biefelben find erft um bas Jahr 1290 in Italien erfunden worden. Der eigentliche Erfinder ift wohl der Edelmann Galvino begli Armati, bei bem ber Monch Alexander de Spina ein foldes Brilleupaar fab, ber ihm aber bie Kunft fie gu verfertigen nicht mittheilen wollte. Der er= findungereiche Spina fann nun felbit nach und ließ fich weder Beit noch Dube renen, bis er die Kunft auch felbst erfunden hatte. Da biefelbe burch ibn verbreitet murbe, fo nennt man ihn wohl auch ben Erfinder.

Brille (lunette), fielne Berfe an ben Außen-Berfen einer Festung an ben Seiten bes halben Monbes, die burch einen Graben abgesondert find.

Brillenbufaten, eine banifche Golbmunge von Chriftian IV. mit einer Brille auf bem Reverfe, und ben Worten: Vide mira damini 1647. Die berfette aus bem in ber Golbaber bei Konasberg in Normes gen gewonnenem Golde pragen lich, bas man ent= bedte, als man bereits fdon glaubte, fie fei erfdibuft. -

Brinemann (Marl Guften von), fonial, fdmediider Kammerberr und Commandeur Des Norditern= Orbens, geboren 1764, befleidete mehrere Gefchaftetragers, Boffen, Brinfmann, ein febr gelehrter Mann, eben fo erfabren in der lateinischen, frangonichen, beutschen und englischen Sprache, ale in feiner Mutterfprache. tit Profaifer und Dichter in gleicher Wollfommenbeit. Geine Dichtungen und Auffate ericbienen unter bem Mamen Gelmar.

Brifeis, aus Lornessus gebartig, die Tochter des Brifes, und reizende junge Gemablin bes Mones. Als Achilles Lorneffus überfiel, verlor fie ihren Gemahl und drei ihrer Bruder im Kampfe, fic felbft aber wurde eine Bente ber Sieger, und dem Selben felbit au Theil. Mis ber Sibnia Mgamemnon die Chryfeis (f. d.) beraus= geben mußte, nahm er bem Achilles die Brifeis weg. Diefer faßte darüber einen folden Born, daß er fogleich mit feinen Mormidonen vom Kampie abstand. bie Seele des Secres war, fo murde es Settorn leicht bie Griechen ju brangen. Erft als fie ibm wieder jurudgeftellt murbe, und bas Rache : Gefühl über ben Tod feines Freundes Vatroflus ibn durchglubte, tampfte auch Achilles wieder. Das Unglud ber Griechen, ent= itanden durch den Born wegen ber geraubten Brifeis,

befingt homer in feiner Iliade, fügt aber auch nech Beltere Lod bei.

Briffot de Barville (Jean Pierre), geb. 1754, ber Sohn eines Ruchenbaders aus bem Dorfe Quarville bei Chartres, legte fich aus Citelfeit ben Damen d'Quarville bei, ben er nachher in England in Warville umanderte. In feinem 20ten Jahre hatte er cinige Schriften berausgegeben, beren eine ihm eine lettre de Chachet jugog; nur ber Frau von Genlis hatte er die Befreiung aus ber Baftille gu banten. Sierauf wurde er in London Spion des Polizelezieutnants von Paris, reifte bann nach America und fehrte 1798 nach Paris gurud, wo er Mitglied ber Gemeinde von Paris murbe und Sauvranfiffer bes Aufstandes auf dem Marefelde war; er ermirite auch die Kriegeerflarung gegen Deftreich, und bas neue Ministerium mar aus lauter Parteigangern von ibm jufammengefest. Doch mitten im Revolutions : Sturme untergrub fich feine Partei un-Robespierre fuhrte bas Rinder, und ber 31te Mai 1793 vollendete Briffot's Sturg. wollte unter dem Ramen eines Kaufmannes entflieben, wurde aber in Moulins verhaftet, nach Paris gurude gebracht und bort den 31 Oft. guillotinirt.

Bristol, die wichtigste Handelsstadt in Großbritanien, liegt auf 7 Hügeln 26 Meilen von London, am Zusammenstusse des Awon und des Froome und am Ende eines Meerbusens, mit 80,000 Einw., der Sigeines Bischofs, hat eine Borse, eine Bibliothes, 40 Kisden und Kapellen, 32 Hospitaler, viele Unterrichts-Anstatten, tressliche Fabriten, beträchtlichen Schissan, treibt große Fischerei bei New-Foundland, und ausgebreiteten Handel. Es hat nur allein 300 eigene Schisse. Die heissen Heilguellen werden start besucht. In einer der Kirchen wird das Denkmal der Freundin Sternes, der

"Elife Draper" gezeigt. -

Britannicus Caefar (Tiberius Claudius Bermanicus), Gobn bes Raifers Claudius, Enfel bes Drufus und Urenfel Raifers Augustus, geboren von ber Meffalina, wenige Tage nach Claudius Megie= runge = Antritte. Ale Claudine fpater feine Michte, bie rantevolle Agrippina ehligte, mußte biefe ben fdwachen Raifer ju überreden, ihren Sohn erftet Che, Nero, jum Nachfolger ju ernennen, tootete bes Britannicus Lehrer, Sofyblus, und ließ den Britan-nicus einfattig erziehen, gab auch vor, daß er ganz blobsinnig sep. Bu spat durchschaute der alte Kaiser ihre Rante, als er ihnen vorbauen wollte war Gift von ihrer Sand gemifcht, ihm juvorzufommen. Des Raifers Tob erregte Auffeben, alles fturmte in ben Pallaft, und viele fucten den Britannicue, um im auf ben Thron ju erheben, aber diefen hatte Die ichlaue Agrippina verborgen, erft als fie mit ihrem Sohne felbst zerfiel, ließ fie ihn wieder jum Borfdein tommen, und brobte Nero'n, den Britannicus, welchen bas Bolt liebte, ftatt feiner auf den Ehron zu feben. Mero, folder Drohungen ungewohnt, ließ den Bris tannicus die Giftflasche trinfen und feine Mutter fpater felbit todten. -

Britannien, beralte Name des heutigen Englands und Schottlands, eine Benennung, wolche vermuthe lich von dem Borte drit (bunt) herkommt, well die Sinwohner dieses Landes ihren Korper zu bemalen pflegten. Daher nannte man die Ur-Ginwohner auch Witten (Gemalte). Die Insel selbst bies Albion (f. d.)

(Melkland) von den vielen Rreibebergen. Gie mar ben Phoniziern ichon wohl befannt, welche von ba= ber ihr Binn holten, bei benen fie baber auch Binn= Infel bieg. Der innere Theil war mit ben Urein= wohnern (Celten) bevolfert, an ben Ruften hatten fich Gallier und Germanen niedergelaffen, welche Sandel trieben. Caefar mar ber erfte, welcher mit ben Britten in Berührung fam, romifche Proving murbe aber Britanien erft unter bem Raifer Clau= bius, und zwar auch mir ein Theil davon, ber Britannia Romana bieß, warend ber noch von den Ur= Bolfern bewohnte Britannia barbara genaunt murde. Septimlus Severus theilte bas romifche Britannien in Britannia prima oder inferior und Britannia secunda oder superior. Besonders blühte Britanien gur Zeit der Constantine. Gegen die Angriffe der Ur:Einwohner (Ditten und Stoten) waren Mauern und Balle erbaut, jugleich lagen geubte ronifche Le= gionen jur Beschützung berselben in Britannien. Als aber die Raifer fich felbst in Italien nicht mehr ver= theibigen, geschweige benn bie Provingen unterftugen tonnten, jogen fie die Legionen beraus. Die Brit= ten, gar nicht an ben Rrieg gewöhnt, benn bie Ro= mer hatten fie fogar ber Baffen beraubt, faben fich ben Ginfallen und Plunderungen der Ur-Botter (Diften und Stoten) blos gestellt, und da fie viel von der Tapfer: teit ber angelfachfifchen Geerauber gehört hatten, fo bingten fie diefelben um lobn gegen die Diften. Diefe tamen, aber bald murden aus ihnen argere Feinde und Unterdrucer ale bie Ur = Bolfer felbit maren. Gin Theil ber Britten manderte nun nach Bretagne aus, ber Reft aber mußte fich den Angelfachfen untermerfen.

Ihr legter tapferer Furst mar Arthur. (G. Angel.

fachfen und Urthur.)

Britinianer, eine befondere Congregation von Augustiner-Monchen, welche graue Kleidung, doch ohne Gurtel, trugen, und kein Fleisch aften. Als Papk Alexander IV. im Jahre 1256 die allgemeine Vereinigung verschiedener Gesellschaften der Augustiner-Monche zu Stande brachte, wurden die Britinianer auch Mitglied dieser Vereinigung.

Briren, Stadt im Throl am Brenner, ringsum mit Bergen umgeben, wo fich die Rienz und Eisach vereinigen, mit 4000 Ginwohnern, einem Schlosse, eis ner schinen Domfirche und einem Grmnasum. Der

rothe Bein von Briren ift berühmt.

Briggi, berühmter Tenorist oder vielmehr Baritonist, aus Florenz geburtig, glanzte zuerst auf der Wiener, dann auf der Munchner Buhne. Die Parthie bes Achilles in der Par'ichen Oper war fein Triumph. Sest ist feine Zeit vorübergegangen.

Broden, f. Blodsberg.

Brodes (Johann Heinrich), geboren 1586 in Hamburg, gestorben baselbst 1747, einer der geschähteften Dichter seiner Zeit. Sein Hauptwerf ist: "Irdisches Bergnügen in Gott", eine Sammlung rezligibser Natur-Wetrachtungen, in vielen selbstständigen Gedichten. 9 starke Wde. in 8.

Brodmann (Franz Karl), ein berühmter Schausfpieler, geboren 1754 zu Gräß in Stevermark, ging zu einer Truppe herumziehender Schauspieler und heirathete die Tochter der Directrice derfelben. Er spielte darauf fleine Rollen in Wien, und kam 1768 zur Kurzichen Gefellschaft in Würzburg, von wo er

nach hamburg berusen wurde, in welcher Stadt er unter Schröders Leitung als Schauspieler Epoche zu machen ansieng, so daß man ihn bald mit Garrif und und Le Kain verglich, in Verlin wurde er, was keinem Schauspieler daselbst wiederfahren war, als er eine Gastrolle gab, herausgerusen, und darauf eine Munze mit der Umschrift: Peragit tranquilla potestas auf ihn geptägt, welche sein trästiges ruhiges Spiel im Gegensabe der Uebertreibung bezeichnen sollte. Joseph II. berief ihn 1777 nach Wien, wo er zuerst als Esser austrat, bald der Liebling des Wiener Publistums wurde, und es bis ans Ende seiner Schauspiesler-Lausbahn blieb. Er starb zu Wien 1812.

Brobbaum, ein tropischer überaus merkwurdiger Boum von ber Grobe einer mittelmäßigen Linde, mit getrennten Geschlechtern auf Einem Stamme. Aus den weiblichen Bluthen folben bildet fich die Brobsfrucht, die ein seines, wohlschmedendes, milchiges Fleisch hat, und theils roh, theils auf manuigfache

Weise bereiret genoffen wird.

Broby, Stadt in Galizien, im zloczower Areise, mit 16,500 Einw., worunter die Raifte Juden, welche hier eine Hohe = und eine Neal = Schule haben. Der Speditions = Handel ber meistens jubischen Grosshandler, ist fehr wichtig, indem die Stadt zum Umstausche der polnischen Erzeugnisse gegen die Wallachei, Arim 1c. bequem gelegen ist.

Broekhulgen (Jan van), ein unter bem Namen Janus Broukhusius befannter Dichter, geboren 1649 ju Amsterdam. Schon in der Jugend fühlte er Neigung zur Dichttunft, zugleich zogen ihn die gefcierten Thaten eines Rupters zum Secdienfte. Er fegelte als Seefoldat unter Muyter nach ben westindleschen Inseln, und wenn ein Sturm sich erhob, der Donner brullte und die schlagenden Meereswogen das Schiff umrauschten, ergriff der junge Dichter, wenn man anders nicht die Beihulfe seiner Arme brauchete, die Lever. Auf der Höhe der Insel Dominico übersetzte er Davids vierundvierzigsten Pfalm in lateinissche Werse, und dichtete seinen "Celadon, oder das Berlangen nach dem Baterlande". Juruckgefehrt, ershielt er eine Ofsisier-Stelle, widmete sich aber dabei fortwährend der Dichtsunst und der Herausgabe der alten Alassischen Abschied und starb 1711.

Broglio 1) (Francois Marie), Marichall von Frantreich, geb. 1671, geft. 1745, zeichnete fich unter ben Kahnen Ludwigs XIV. aus. Im Jahre 1734 murde er Marfchall. Allein im bfterreichifden Erbfolge-Griege, wo er den Oberbefehl über bie Armeen von Bavern und Bohmen hatte, fiel er in Ungnade, weil er, ftatt vorzudringen, aus unbefannten Grunden, bas Beer auf frangofischen Grangen guruckführte. 2) Bittor François, ber alteste Sohn bes vorigen, geb. 1718, ein tapferer Krieger, ber aber leiber das Unglud hatte, un= ter dem von der Marquise von Vompadour begunftigten Soubife zu fechten. Er war auch in ber Schlacht bei Robbach, deren Verluft er bei Bergen als Oberbefehle= haber wieder zu erseßen suchte und dieß zum Theil auch ausführte; ber Raifer ernannte ibn jum Reichefürften, die Pompadour aber bewirkte dafür, daß er nicht als Coubife geleiftet, feine Burucherufung und Werbannung. Ludwig XVI. ernannte ibn beim Ausbruche ber Revolution zum Kriege : Minister, fein Seer follte Paris im Baume halten, aber die Rational= Truppen fic= len ab, und Broglio hielt es fur beffer auszumanbern, als funftig die Bierde eines Laternen-Pfahles zu werben ober unter ber Guillotine zu enden. Er befehligte darauf 1792 einen Trupy Ausgewanderter, jedoch ohne Glud, baber er fich gang gurud jog. Proglio ftarbin Munfter 1804. 3) Claude Nictor, ber britte Cobn bes Borigen, trat auf bie Geite der Revolutions = Manner, und murbe als Mar= ichall be Champ bei ber Rheinarmee angestellt, bei feiner Beigerung aber, die Defrete vom 10. Auguft an= guertennen, murde er außer Thatigfeit gefest, und endete frater beswegen fein Leben unter bem Rall= Beile 1794. 4) Charles Francols, ein Bruber Bictor Francois, leitete unter Ludwig XV. das gebeime Miniscrium, aber unter Ludwig XVI. wurde er nicht mehr gebraucht, und farb 1781. 5) Victor (Bergog ven), Pair von Franfreich, ein Cohn bes guillotinirten Claude Victor's, geb. 1785, und Cowlegerfohn bet Frau ven Stael, wußte fich bei Napoleon gu fcwingen, und befleidete an mehreren Sofen den Poften eines Gesandtschaft= Rathes. 3m Jahre 1814 fam er in bie Pairstammer, und mar einer ber menigen, bie in Den's Prozeg bas "nicht ichuldig" aussprachen.

Bronfhorft, berühmte holl. Maler. 1) Peter van B., geb. 1588, geft. 1661. In feinem Geburtd= Orte Delft befindet fich auf dem Rathhause ein Dei= ftermert von ibm, Galoniens Urtheil .2) Johann v. B., geb. in Leiden 1640, malte vorzugeweife Thierftude, befondere Bogel. 3) Joh. v. B., geb. 1603 ju Utrecht, war ein Glasmabler, von welchem fich treffliche Stude in ber Rirde ju Utrecht befinden.

Bronner (Frang Naver), geb. 1758 gu Sochftabt

an ber Donau, ber Cobn eines Riegelfnechtes, fam als Singfnabe in bas Tefuiter = Rollegium zu Dillingen. und murde nach vollendeten Studien unter bem Ma= men Bonifag in bem Benediftiner - Aloger gu Donaus worth eingefleibet, wo er fich mit großem Gifer auf bie Miffenschaften perlegte, und ale Dinge = Beicaf= tigung fic ber Duff und Doeffe weihte; Die Ausficht aus' bem Rlofter auf ein nabes Rifderborf ließ meiftens Rifcher = Ibullen bichten. acfiel ibm bas Rlofterleben nicht, und er cutflob uns ter bem Mamen Binfried in die Schweig, wo er burch Rufil's Bermenbung, ber feine Gebichte berausgab. in einer Druderei Notenseger murbe. Ingwischen ließ er fich bereden, nach Muggburg in ein Ripfter gurud: aufebren, bas er aber ebenfalls balb wieder verlich. und gerne von feinen fdweizerifden Freunden wieder aufgenommen murbe. Spater wurde er Lebrer an der Kantonsschule in Narau, ja im Jahre 1810 erhielt er gar einen Ruf als Professor nach Rafan, welchem er folgte. 3m Jahre 1817 febrte Bronner aber aus bem fernen farren Rufland wieder in fein liebes Someizerland gurud.

Bronze, ein funftliches Metall, eine Mischung aus Aupfer und Messing ober auch Zinn, Aupfer u. Wismuth, woraus Bilbfaulen und andere Kunstfachen ge-

hoffen merben.

Brongino (Angelo), Maler der Florentinischen Schule und Nachahmer Michael Angelo's, blühte um die Mitte bes 16ten Jahrhunderts. Er starb zu Klozreng 1574. Eines seiner berühmtesten Gemalbe ist Christus im Limbus in der bl. Krenzfirche dieser Stadt. Bronzino, ein penetianischer Marmor, der beim

Anschlagen einen hellen Klang glebt, und zu Bafen, so wie auch jur Steinharmonita angewendet wird.

Brongiren, die Kunft Bilbfauten aus Thon, Stein, Gpps, Solg ic.; einen Uebergug von Gold= pulfer (aus Kupfer und Meffing) zu geben, der ihnen ein brongeahnliches Anfehen verfchafft.

Broschiren, bei den Seidenwebern vielfarbige Blumen in Seidenstoffe einweben. Auch wird das blofe Busammenheften der Bucher broschiren genannt.

Brosses (Charles de), erster Prasident im Partement von Bourgogne, geb. 1709 zu Dijon, bekannt auch durch feine Briefe über den jehigen Zustand der Stadt Herkulanum (1750), und Geschichte der Sees-Reisen nach Australien (1756). Er starb 1777. Schabe, daß seine trefflichen Manuscripte in dem Nevolutionssturme zu Grunde giengen.

Brougham (lies Broum), geboren zu London 1779, befannt als der unerschütterliche Rechtsfreund der engli-

fden Konigin Karolina (Pringeffin von Ballis).

Brouffonet (Pierre Auguste), Arzt und Naturforsscher, geboren 1761 zu Montpellier, mußte, weil er sich auf die Girondisten Seite geneigt hatte, nach Spanien flüchten, wo er von Seiten der Royalisten Versfolgungen zu bestehen hatte, und nur durch einen Ereditbrief seines Freundes, des Botaniscrs Bants, sich retten konnte. Er wollte nach Indien segeln, allein ein Sturm zwang das Schiff in Lissaben zu landen, wo ihn der Herzog von Foens Ansangs in Schuß nahm, bald aber sahe er sich genothigt, um der Royalisten Verfolgungen zu entgehen, zu sliehen, durchirrte Algarvien und Andalusien, und kam endlich als vorgeblicher Arzt des amerikanischen Gesandten zu Marosto nach Afrika hinüs

ber, wo er sich wieder auf sein Lieblingsfach, das Natursudium, verlegte, und mehrere botanische Sammlungen
an Bands fandte. Als er aus der Emigranten-Liste
gestrichen worden war, wurde er Sonsul zu Mogador
und Reisender des Instituts, dessen Mitglied, er den
Statuten zuwider, trof seiner Abwesenheit, geblieben
war. Im Jahre 1805 wurde er Mitglied des geschgebenden Korpers, und starb zwei Jahre darauf an
den Folgen eines Falles, der ihn auch die meisten Na-

men und Substantive vergeffen gemacht hatte.

Brown (Graf, Georg v.), ein Irlander, geb. ben 15. Juni 1698, nahm querft bei Churpfalz, bann aber bei Rufland Aricasbienfte. Im Sabre 1739 gerieth er bei Arobea in turtifde Gefangenichaft, und murbe breimal ale Cflave verfauft, bis es bem frangofifchen Gefandten in Konftantinovel gelang, ihm feine Freiheit au verschaffen, er war so gludlich, einige Midne bes Divang an entbeden, mit benen er nach Weterd: burg eilte, und jum Lobne bafur Generalmajor mur= be. In ber Schlacht bei Borndorf (ben 25. Muguft 1758) wurde er preugischer Kriegsgefangener, befreite fich aber felbit wieder, wobei er jedoch eine Verwundung er= bielt, die ibn gum Aricasdienst untauglich machte. Derer III. ernannte ibn jum Keldmarfchall und übertrug ihm bas Dberfommando über bie Urmee gegen Da= nemark, welches er aber nicht nur ablebnte, fondern auch noch die Ruhnheit hatte, bem Kaifer zu fagen, daß biefer Krieg eben fo ungerecht als unpolitisch ware, woruber berfelbe aufgebracht, ihm befahl, feinen Dienft und bas Reich zu verlaffen. Jeboch ehe Brown abreifte, fice ber Monarch ben ebeln Mann rufen, und befidt= tigte ibn nicht nur wieber in feinen Wurden, fonbern ernannte ihn noch überdieß zum Gouverneur von Liefland, wo er 30 Jahre blieb und nühliche Anfalten traf. Kaifer Joseph II. erhob ihn zum Reiches Grafen. Einige Jahre vor seinem Ende forberte er, hohen Greisenalters wegen, von der Kaiserin Katharina II. seinen Abschied, jedoch diese erwiederte ihm: "herr Graf, und kann nichts trennen, als der Tod." Diesem sah er mit größter Gelassenkeit entgegen. Schon 20 Jahre vorher hatte er sich seinen Sarg machen, und alle Jahre sein Testament vorlesen lassen. Er starb

am 18. Cept. 1792 im 95ften Jahre.

Brown (John), Stifter des nach ibm fo benannten Promianismus in ber Medicin, geb. 1536 311 Bunfle in ber Graficaft Bermid in Schottland. war fo arm, bag er mabrent ber Kerienzeit, ale er ftubirte, fich ale Schnitter perbingte. Gein Kleif er= warb ibm die Buneigung von Lehrern und Mitfoulern, woher es fam, bager die bobe Schule in Edinburg begieben und fich ber Debiein widmen fonnte. Gin be= fonderer Areund von ibm war der Vrof. Gullen, mit welchem er aber gar bald in Reibung, und als er end= lich mit feinem Sniteme ber Meite und Erreaunablebre auftrat, gar in offenbare Reindschaft gerieth. Brown erhielt eine Meine Bubbrer, aber fein leibenschaftlider Sang jum Erunte und feine übrigen Ausschweifangen fliegen die meiften wieder von ihm ab. Er tam Schulden halber ins Befangnig, und gieng bann nach London, wo er am Schlagfluffe, in Kolge bes gu viel genommenen Opfuins 1788 farb. -

Bro wn (Max Minfies, Graf von), faifert. tonigt. Generalfeld = Marschall, geb. zu Bafel 1705, stammte aus einer alten irlandischen Kamilie, sein Vater, Uips. fes von Brown, batte ale Anhanger Ronfg Jakob's II. Brland verlaffen, und war in faifert. Dienften 1721 ge= forben. Max biente von Jugend auf bei dem taiferlichen Beere, gewann ben 15ten Juni 1746 gegen die Frangosen die Schlacht bei Piacenza, machte fich jum Meifter ber Stadt Savona, nachdem er ben Dag von Bocchetta eingenommen hatte. Sabre 1752 murde er Gouverneur von Drag, Deerbefehlshaber über alle Kriegsvolter in Bohmen, und als Kriedrich II. gegen Bohmen im Anzuge war, Kelemar= Er verlor gwar gegen biefen Ronig (ben 1. Dit. 1756) bei Lowosis die Schlacht, brang aber boch fieben Tage barauf icon wieder gegen Gachfen vor, um bie zwifden Virna und bem Konigesteine eingeschloffne fachfice Armee zu befreien; wenn ibm Dieb auch nicht mehr gelang, fo hatte er bod bie Preugen Bohmen ju verlaffen gezwungen, wofür ibm jum Lobne das gol= bene Blies ertheilt murde, eine Ehre, die er aber nicht lange genof. Denn als ber große Friedrich mit feiner gangen Macht aufe Neue in Bobmen eingeorun= gen war, lieferce ibm Brown den 6ten Mai 1757 die Schlacht bei Orag. Brown mußte nach der beftigften Gegenwehr dem Konige das Schlachtfeld laffen. Schlacht war blutig. Friedrich gabite feinen treffli= den Felbheren Schwerin ju ben Leichen, und mit bem todtlich verwundeten Keldmarschall jogen ble Raiferli= den in die Mauern Prags jurud, wo berfelbe ben Monat darauf fein Seldenleben ausbauchte. Er nahm ben Ruhm ins Grab, bağ ber große Kriedrich ihn feinen Lebrer nannte.

Bruce (James), geb. 1730 gu Rinnard in Schottland, ein beruhmter Reifender, welcher guerft bis an

bie Quellen des Mils vordrang. Durch ben Cod feiner erften Gemablin murbe er bewogen, um den Rummer um ihren Berluft zu verscheuchen, fich auf Reifen gu begeben, von welchen gurudgetohrt er gur zweiten Che fdritt, die jedoch auch der Cod bald wieder trennte. Um die ichmergliche Erinnerung an fie etwas aus dem Ginne ju bringen, ichrieb Bruce bas, mas er von feinen Reifen in feinem Tagebuche fich aufgezeichnet hatte, und was ihm Merfivurdiges davon noch im Bebachtniffe mar, nieder, und gab in funf Quartbanden 1790 bie Befchreibung ber Lander, melde er alle burch= wandert hatte, beraus. Bruce fubrte barin freilich Manches auf, mas mit feinen eigenen Unfichten voll= fommen im Widerfpruche ift, und manches andere verliert eben baburd, indem nur er es aufführte, feine Authentitat, weil ihm nicht geradezu Glauben beigemeffen werden barf, da er fich felbit oftere widerfpricht. Jedoch fand man in neuefter Beit, bag manches, mas er beidrieben und ergablt batte, wirflich auch mabr fei, und baber feine eigenen Anfichten, die bemfelben wi= berfprechen, falfch find. Die Urfache mag wohl biefe fenn, bag Bruce Erzählungen, bie er borte, ale cigene Erfahrung anglebt, daber der Thatumitand einer folden Erzählung volltommen mabr fenn fann, aber feine Ansichten und Erläuterungen barüber, weil er ibn felbit nicht gefeben ober erfahren batte, volltommen unguverläffig find. - Bier Jahre nach der Berausgabe diefes Werkes endigte ein Stury von der Treppe Bruce's Leben. -

Bruch (medic.), Hernia, eine Krankheit bei Mensichen und Thieren, wenn aus irgend einer Höhlung des Körpers ein Theil der darin enthaltenen Einzeweide

beraustritt. Die gewöhnlichsten Bruche fommen am Unterleibe vor, und man benennt die Bruche theils nach bem Orte, und theils nach bem, was fie enthalten, s. B. Leiftenbruch, Schenkelbruch, Nabelbruch, Darmbruch, Metbruch, Bindbruch. Der Bafferbruch gehort nur der Beneunung wegen hieber, indem er blog Unhau= fung mafferiger Keuchtigkeiten in der Scheidehaut eines Acftifeld ober des Samenstrangs ift. Die vorbe= reitenden Urfachen find Entschlaffung und Schwache ber außern Saut, daber Bruche jest viel häufiger find als Durch Ericbutterung ober Unftrengung bes Korpers wird ein Theil ber Wedarme ober des Reges aus feiner Lage gebracht, fenet fich abwarts, brangt bie innere Bauchhaut vor fich ber und nach außen durch und bilbet mit der außern Saut eine Geschwulft, ble anfange flein ift, aber immer großer wird, jemehr bie Bedarme bervortreten. Jeder Bruch ift befdwerlich und außerst gefährlich, eine Ginflemmung oder Verfals tung beffelben tann den Tob unmittelbar nach fich ale= ben; am besten ift ce, wenn man gleich, fo bald fich ein Bruch zeigt, mittele eines Bruchbandes fein weiteres Vordringen verhindert; 2) Fractura, Anochen= bruch, Verlegung des Bufammenhanges der Anochen, am meiften trifft biefer Fall die Robren = Anochen, ba= ber Arm: und Bein = Bruche. Die befte Beitungs= Methode ift, die Theile mittels Augichen wieder in bie richtige Lage zu bringen, und darin burch Binden u. Schienen fo lange ju erhalten, bie ber aus den Bruchen= ben ausschwißende und fie vereinigende Anochenfaft (callus) verhartet ift.

Brudium, ber befestigte Theil von Alerandrien, welcher am großen Safen lag, und die foniglichen Pa-

lafte, das Museum mit der Bibliothet ic. begriff. Cafar wurde darinn belagert. Die Berbrennung der Kiotte ergriff auch bie nächstehenden Gebäude, die mit der Bibliothet ein Raub der Flammen wurden. Aurelian ließ das Bruchium schliffen.

Bruchfal, Stadt im Großherzogthum Baben mit 5500 Einwohnern. Sonft hatte hier ber Bischof von

Speier feine Commerrefibeng.

Bructerer, ein doutsches Volkander Ems. Die berühmte Bahrsagerin Velleda lebte unter ihnen. Die Brusterer waren immersort Bundesgenossen der Cheruster, in
der Hermannsschlacht wurde der Abler der 21steu Lezion
von ihnen genommen. Später, als unter den deutschen
Bolkern seihft Krieg entstand, erlitten die Bructerer
gegen die Chamäver und Angrivarier eine Niederlage.
Juschwach, ein selbstständiges Volkzus fortzubilden, traten

fie darauf dem Bunde der Franken bet.

Bruder (Jatob), der rühmlichst bekannte Geschicktschreiber der Philosophie, wurde den 22. Jänner 1696
zu Augsburg geboren. Sein Bater hatte ihn zur Handlung bestimmt, aber da er sich schon frühzeitig durch Talent und Fleiß auszeichnete, wurde er von den Borstehern des evangelischen Genmassums als Alumnus ausgenommen. Im Jadre 1715 begab er sich nach Jena, wo damals Franz Budde lehrte, 1718 wurde er Magister und gab selbst Borlesungen, und kehrte 1720 in seine Baterstadt zurück, wo aber seine Kenntnisse ihm Neider erweckten, welche ihm bei jeder Besorderung hinderlich waren. Im Jahre 1724 erhielt er den Rus als Rektor nach Kausbeucen, wo er später 1755 auch Hospital-Prediger wurde. Jeht erschien seine Historia eritiea Philosophiae a mundi incumadulis al

nostram usque actatem deducta (Peintia 17/2 bis 17/4). 5 B. 4.) wodurd er feinen Rubm bei ber Mir- u. Nachmelt feft bearundete. Geine Baterftadt, jest ftolg auf ben be: rubmiten Landsmann, berief ibn nun 1744 ale Maftor jum bl. Kreus, wo er auch 1755 Senior murde. Bruder fdrich noch mehrere Schriften, von welchen wir nur feinen "Bilberfagt berühmter Danner" und feinen "Gbrentempel ber beutiden Gelebrfamfeit" anführen.

Er ftarb ben 26. Nov. 1770.

Bruden. Die berühmteften Bruden find: bie Daurhall, Contwarf und Waterloo Bruden in Lonbon, lettere besteht aus 9 Bogen, von benen jeder 120 Auf Spannung mit 35 Auf Sobe bat. Die Pfeller find 20 Auf bid, und von boben Granitbloden auf= geführt. Die Fahrstraße darauf ist 28 Fuß und ber Weg für Fußgänger 7 Fuß breit. Die Soutwark-Brude in von Eisen, und hat nur drei Bogen, den mittlern 311 240 und die beiden andern ju 210 Ruß Spannweite, das dazu verwendete Gifen wog 11,200,000 Pfd. Un= ter ben großen beutschen Bruden, zeichnet fich vorzug= lich bie schone Dresdner Elbe Brude von 17 Bogen und 1100 Fuß Lange; bie 1790 Fuß lange und reich verzierte Prager Molbau : Brude und bie uralte febr fefte 1091 Schuh lange und 23 Schuh breite, auf 25 Bogen rubende Megensburger Donau = Brude aus. In ben neueften Beiten legt man auch Retten = Bruden an, eine Erfindung, welche jedoch die Oftaffaten und die Wilden Umeritae lange icon gemacht haben. Es werben zu biefem Behnfe an ben beiden Seiten des Stroms fefte Pfeiler angebant, und an biefelben ftarte Ketten, berenGlieder ftarteGifenftangen find, feft gemacht. 3wi= fcen diefen befinden fic wieder Berbindunge=Retten und Querbalten, auf benen die gußeifernen ober hölzernen Belegpiatten ber Brude liegen. — Die altesten dieser Art besinden sich in China. Am merkwurdigsten unter ben Bruden bieser Art ist die Hangebrude über die Meerenge Menan, welche Anglesea von Wales treunt, die 1822 von Celfort gebaut wurde.

Brudenau, Stadt im Untermainfreife Baverns, mit 1200 Einwohnern, am Juge bes Rhongebirges, hat große Bleichen und eines der heilfamften Minerals Waffer Deutschlands, von welchem jahrlich 50,000

Aruge verfendet werden.

Brüder und Schwestern des freien Geistes, eine Achersette im toten Jahrhunderte in den Rheingegenden, weiche allen außern Gottesdienst für überfüssigistelt. Durch den Dünkel sittlicher Wollkommenheit verwirrten diese Leute die Moral, und ihre Augend-Proben z. B. gänzliche Entkleidung im Umgange beider Geschlechtern artete bald in schamlose Unzucht ze. aus, daher man sie Schwestrones sportweise hieß. Die Synoden zu Köln 1306 und die zu Arter 1310 beschlossen ihren Untergang. Sie wurden verfolgt und ihre Nesse versoren sich theiss unter die Begharden, thells nach Mähren und Vohmen, in welchem Lande Ziska ihrem Unwesen ein Ende machte. (s. Adamiten.)

Brudergemeinde (evangelifche), ber eigentli-

de Name ber fogenannten herrenbuter (f. b.)

Bruberschaften (religibse) find Gesellschaften zu frommen Uebungen und wohlthatigen Zwecken, eine Nachahmung ber geistlichen Orden. Gie entstanden ums Jahr 1000 n. Chr. wo die Furcht vor dem bald kommenden jungsten Tage, welche die Monche zu ihrem

Beffen trefflich zu benüben mußten, zu manchen frommen Clurichtungen und Bermachtniffen Berantaffung Anfanas bilbeten fich folde Bruberichaften geaab. wohnlich ohne firchliche Ermächtigung, weshalb mehrere bavon von der Rirde nicht nur nicht anerfannt, fonbern fogar auch als fieber behandelt wurden ober fonft bem Saffe und ber Berfolgung andgefest waren, 3. B. die Beauinen und Begbarden, die Bruber und Schwestern bes freien Geiftes, bie Apostelbruber, bie Beigler (Rlagellanten) und Areusbruder. - Alle biefe nicht unter bem Schube ber Kirche entstandenen Orben murben gewöhnlich, ba bie meiften von ihrer gebre etwas abglengen, von ber Rirche nicht lange gebulbet : felbit alle Baucorporationen. pon welchen ber Greimaurer= Orden feinen Urfprung berleitet, batten Bunftgebeim= niffe, beren religibfer Gebalt auf eine in ben Augen ber Kirche verfangliche Guous und Somboill bindeutete. Anders verbalt es fic mit ben unter ben Wliedern ber Rir= de entftandenen Bruderfchaften, Die feine Gebelm= niffe, fonbern tobliche 3wede, theile wegen Mangel an Polizels und Armen = Unstatten zur nothigen Auss-hülfe der Neisenden, Schusiofen, Bedrängten, Arans ten und Verlassenen, theils zur Bestrderung eigener Buß = und Andachte = Institute hatten, obwohl auch viele derfelben fpater ine lebertriebene ausarteten, fo bag aus ber loblichen Ginrichtung jum Bwede ber Polizei Spionen und Schergen wurden, ober ans ic= ner jum Behufe eigener Buß: und Undachte : Inftitu= te blinder Unglauben entstand, 3. B. bei ben Mitter und Gefellen ber bl. hermanbat in Svanten, ben Kami= liaren und Kreugträgern im Dienste ber fpanischen Inquifition ic. Unter die Ehrwurdigften der Bruder= schaften gehören die Brüderschaften ber hl. Dreifaltigteit zur Ausnahme der Pilger und Genesenen aus den Hospitälern, welche Philipp von Neri 1548 zu Rom
stiftete, die 1645 in Paris gestisteten Brüderschaften
der Schuster und Schneider zur religiösen Belehrung
unwissender Lehrlinge und Gesellen dieser Handwerte, Die von P. Barre baselhst gegründeten Brüder und
Schwestern der christichen Schulen, des Jesuskinds,
welche Freischulen für arme Kinder unterhalten. Nicht
zu verwechseln sind mit den Brüderschaften die Orden
der harmherzigen Brüder und Schwestern, welche
Johann von Gott, (der unter Karls V. Kahnen in Ufrita socht) 1540 errichtete.

Bruge (Bruges) fefte Sauptftadt ber niederlanbifden Proving Befiffandern, an Canalen, die nach Dftende, Gent ze. fuhren, hat 34,300 Ginm. 40 Rir= den, eine Runftafabemie, ein Loceum, einen botani= ichen Garten, eine Seefahrte-Schule, Gefellichaft bee Aderbaues, Borfe, beträchtliche Fabriden, 36 Bleiden und wichtigen Sandel mit Landes : Produften. Sonft mar Brugge bie erfte und reichfte Sandeleftadt bes Nordens, verlor aber, wie Benedig, durch die Entdedung bes Seewege nach Offindien. Das pracht= volle Maufoleum Rarle bes Rubnen und Marias von Burgund zieren die Kathedral=Kirche. In Brugge wurde 1430 der Orden des goldenen Bliefes gestiftet, auch ift es der Geburts = Ort Johann von Epfs, Stif= tere ber Ochmalerei.

Brugmans, (Joh. Justin), ein sehr gelehrter nies berländischer Arzt, geboren 1765 zu Francker, gestors ben 1819, war Mitglied ber meisten europäischen Atasbemieen und gelehrten Gesellschaften.

Bruht (Seinrich Graf v.), Minifter Augusts III. Ronige von Polen und Churfurften von Sachfen, 1706 aus einer armen adeligen Familie geboren, mar ber That nach Sachfens eigentlicher Regent, wobel er fich felbit wohl bedachte, er ftarb mit Sinterlaffung einer Million, ungeachtet feines mahrhaft toniglichen Aufmandes. Bruht war immer allein um ben Konig, · und ohne feine Erlaubniß fand tein Butritt gu bem= felben ftatt. Der ichmache Regent fragte ihn nur inimer, habe ich Geld, worauf "Ja" des Soffings gewohnliche Untwort war; babei wurden aber bie Raffen icer, bas Bolt hart gebrudt, und auf bas Militar wenig verwendet. Gine Folge bavon war, daß fich bie schlecht organisirte fachsische Urmee bei Pirna (14ten Ott. 1756) ohne Schwertstreich an Friedrich II. ergeben Diefer Ronig, ber Cafar bes 18ten Jahrhun= berte, fagte: "Bruhl war ber Dann biefes Jahrhuns berte, ber die meiften Rleiber, Uhren, Stiefeln, Schuhe und Pantoffeln hatte. Cafar wurde ihn zu jenen fon friffrten und parfumirten Ropfen gezählt haben, bie er nicht fürchtete."

Brumaire, Nebelmonat, im revol. franz. Kalender vom 22. Oft. bis 10. Novbr. Um merkwürdigsten
ist der 18te (9. Nov. 1799), ein entscheidender Tag
in der franz. Nevolution. Un ihm stürzte der General Buonaparte das Direktorium. Um 10ten trieb
er mit dem Bajonette den Rath der 500 auseinander, und wurde darauf zum ersten Consul ernannt.

Brunn (Brno), tonigliche Sauptst. von Mahren, liegt 18 Meilen von Wien an dem Einflusse der Zwittava in die Schwarza, mit 25,000 E., ist der Sin des Gou-vernements und eines Bischofs, und hat nebst andern

trefflichen Anstalten ein Gymnassum, einen forstbotanischen Garten und sehr wichtige Luchsabriten, und treibt einen bedeutenden Speditions-Handel; auch seine vier Jahr-Märkte sind berühmt. Im Jahre 1809 wurden die Fehungs-Werke von den Franzosen geschleift. In der Nähe liegt der Spielberg eine 810 Fuß hohe Verglestung, eines der Hauptstaats-

gefängniffe ber ofter. Monarchie.

Bruffet (Bruxelles) die tonigl. niederlandifche Baupt: und Mefidengstadt der Proving Gudbrabant an ber Gienne und einem mit ber Schelbe verbundenen Canale mit 75,000 größtentheils fathel. Ginwohnern, bat 40 Rirchen, eine 1773 geftiftete Atabemie der Wiffenschaften und ichonen Kunfte medig., und Ratur-Forfcher : Wefellichaften, eine Rechtsichule, ein Lyceum, phonitalifches u. Maturglien-Rabinet, 1 Bibl. von 80,000 23dn. u. 2000 Sandichriften, 1 bot. Garten, und vers fdiedene gabriten, befondere in Spigen. Die ebema= ligen Teftungs-Werte find geichleift, an ihrer Stelle erheben fich fcone Lufthaine. In ber fogenannten gru= nen Allee zeigt man den Reifenden einen mit Quadern eingefagten Brunnen, den Peter der Große durch ein unfreiwilliges Bad einweihte. Bruffet ift ber Geburteort ber Maler Champagne und van der Meulen und des Arztes Joh. Bapt. van Selmont. tonial. Lufticolog Lafen und ein iconer Dart, ber Sonienboid mit Dorfern und Ginfiedeleien liegen in Bruffele Dabe. -

Bruten, wird gewöhnlichim engern Sinne von den Bogeln gefagt, wenn fie über den Giern fiben, und burch die mit ihrem Korper hervorgebrachte Warme bie

in benGiern befindliche Frucht jurGntwicklung bringen, fo baffie bie Schaale bee Gles burchbricht u. ale lebenbiges Thier aus berfelben bervorgeht. Im weltern Ginne wird braten von jeder Warme gefagt, welche die Gier der Infetten ic. fo wie die Saamenforner ber Pflangen au organifden Korvern entwickelt. Bei ben Bogeln bat bieß Bruten feinen Grund in einem ron ber Ratur ein= genflangten Triebe, Die Weihen geben beufelben burd eine eigene Stimme zu erfennen, g. B. bie Benne durd: Gluden. Es ftellt fich bei ihnen eine Warme am Bauche ein, die immer flarfer wird, fie beginnen Refter zu bauen, Gier zu legen, um benfelben ibre um diefe Belt erhobte Lebenefraft mitzutheilen. Bei manden Wogeln brutet bas Wellichen gang allein, 1. B. bei ben Sunern, Enten, Ganfen ic. bei andern lost bas Mannchen bas Weibden auf ein Daar Stunben ab, bamit baffelbe fich baben und Rahrung fuden fann, 1. B. bei ben Tauben; bei wieder andern bringt bas Mannden bem Weibden bas Butter ober fest fich neben baffelbe gleichsam als Wachter. Dan= de Bogel verlaffen ibre Gier, wenn fie eine Denfceuhand berührt, und wieder andere bruten fogar frembe Gier aus; j. B. bie Truthenne nimmt Sanfe-Enten-, Pfauen- und Subnercier an. Der Aufut ift ber einzige Bogel, ber feine Gier nicht felbft aus-Die Beit bes Brutens ift nach ber Große ber Bogel verfchieden. Gin Schwan brutet 42 Lage, ein Pfau 31, eine Gans 29, eine Truthenne 27, bas. Porthubn 25, eine Benne 21, eine Laube 16, der Banfling 14 Tage ic. In Alegopten brutet man bie Bubnereier mittels Brutofen funillich aus. Deaumur

versuchte es auch in heißem Miste. Er stellte ein Faß, das von innen mit Gpps bestrichen war, in einen Stall, und belegte es außen herum bis über die Mitte mit Pferdemist, in dasselbe aber hing er Korbe, die er mit Bolle ic. ausgelegt hatte, und in welchen die Eler besindlich waren. Auf das Faß legte er einen Deckel, in welchen mehrere Oeffnungen angebracht und mit Korfschpseln versehen waren, durch deren Dessuch der Schuenen der Schließen die Barne immer zwisschen 31 und 32 Graden erhalten werden konnte, was ein in das Faß gehängter Thermometer ihm anzeigte. Auf diese Weise gelang es ihm vollkommen, die Eier auszubrüten.

Brun, f. Lebrun.

Brun (Friederide), f. Friederide Brun.

Brun (Rudolph), erfter Burgermeifter von

Strch. (f. d.)

Brund (Philipp Nichard), einer ber genfalsten Kritifer neuerer Zeit, wurde zu Straßburg 1729 gestoren. Er gab mehrere Ausgaben besonders von grieschischen Klassifern heraus. Als die Nevolution ausstrach, wurde er als Gesangener nach Besangen gestracht. Wobespierres Sturz besreite ihn zwar wiesder, aber er hatte den größten Theil seiner Einfunfte und seines Vermögens verloren, so daß er sich endslich gezwungen sah, seinen Lieblings-Gegenstand, seine stichne Vibliothet zu verfausen. Von dieser Zeit an war er niederzeschlagen, und man kennte ihm den größten dmierz verursachen, wenn man ein Buch nannte, das er einst besaß. Er starb den 12 Juni 1805.

Brune (Guill. Marie Anne), frang. Marfchall,

geb. ju Brives in Frankreich ben 13. Mary 1763, begab fich gur Beit ber Revolutions: Sturme unter bas frangofische Beer und wurde 1791 Major. Er zeichnete fich in allen Gefechten trefflich aus. bere flochten ibm die Siege in Italien, welche den Luneviller Frieden gur Folge hatten, den Lorberfrang um bie Stirne. Verona lieg auf ibn eine Medaille pragen, Brescia fendete ihm einen Ehrenfabel, und ber Raifer ernannte ihn jum Marschall. 3m Jahre 1807 murde Brune Gouverneur ber Sanfce : Ctabte. Muf biefem Doften hatte er eine Unterredung mit bem Rouige von Schweden, in Betreff Ludwige XV III. Die vermutblich nicht gang zu Bunften Navolcons aud= fiel, mas ihm beffen Ungnade jugog. Erft nach der Die-Dertebr Navoleons von Elba wurde er wieder angefiellt. Er vertheidigte Toulon lange gegen die to= niglicen Truppen, und gogerte mit ber Ginfendung feiner Unterwerfung an ben Konig. Diefe und an= bere Umftanden hatten ben Bobel gegen ibn aufgebracht. In Avignon murbe er, ale er nach Paris reifen wollte, erfannt, und umfonft waren bie Bemühungen bes Prafeften, ibn ver ber Wuth bes Pobels ju fcugen. Dian fprengte bie Thure, ba enbete Brune felbft felu Leben mit ber Piftole. - Gein Leichnam murde auf barbarische Weise mißhandelt und über die Brude in die Mhone geworfen.

Brundistum, jest Brindisi, berühmte alte Stadt in Terra di Otronto (R. Neapel) am adriatisichen Meere mit 6000, sonst 60,000 Einwohnern. Sie ift sehr herabgefommen, aber doch noch der Sis eis ned Erzbischofs. Den trefflichen hafen, einst zu der Nosmer Zeiten einer der besuchtesten, weil man von da

gewöhnlich nach Griechenland und Affen überfuhr) deßwegen führte auch die appische Straße nach Brundusium), ließ ein Fürst von Tarent durch eingesenkte Schiffe so ruiniren, daß er jest versandet und zu einem stinkenden Pfuhle geworden ist. Virgil starb in Brundusium.

Brunehild, f. Otto der Große und Giegbert.

Brunelleschi (Kilippo), der berühmte Erbauer der Kuppel auf dem Dome zu Klorenz, wurde 1377 au Kloreng geboren. Er widmete fich vorzüglich ber Baufunft. Als 1407 bie Baumeister wegen des Baues der Ruppel auf ben Dom fich beriethen, murde er gar nicht gebort, aber doch wagte fich feiner and Berf. Dieg bewog die Klorentiner, ihn von Rom, wohin er gegangen mar, ju berufen. Er verfprach nun, den Dom mit einem Gewolbe zu bededen, das fich einzig burch feine eigene Schwere und durch die Starte des Busammenhanges schwebend erhalten folle. Alles glaubte bei biefem Borfchlage, daß wohl der Baumeifter in fei= nem Ropfe nicht richtig mare. Aber es fam eben doch Miemand, der den Bau ju übernehmen maate. Magistrat befragte nun Brunclleschi, auf welche Urt und Beife er bann ben Bau ausführen wolle; biefer weigerte fich, wohl aber baute er zwei fleine Ravellen nach feinem Sniteme. Mun übertrug man ibm ben Ban. Als berfelbe weiter gediehen mar, ließ er, ba das Auf= und Absteigen der Arbeits = Leute zu viel Beit meg nahm, auf dem Gewolbe der Rirche fleine Wirthsbaufer anlegen, und es gelang ibm, jur Chre feines Baterlandes eine der fühnften Schopfungen des menschlichen Beiftes zu vollenden. Die genial erfun= dene Laterne, welche den obern Theil der Ruppel aus Conv. Cer. IV.

macht, war zwar noch nicht ganz vollendet, als er 1444 starb, jedoch geschahe dies nach seiner Angabe. M. Angelo sagte, es set schwer, Brunelleschi nachzu-

ahmen und unmöglich, ihn zu übertreffen.

Brunfells (Otto), ber älteste Bater ber Botatanif, wurde in Mainz 1464 geboren, und war der Sohn eines Böttichers. Ihn rief am Ansange des 16ten Jahrhunderts die Liebe zur Natur in ihren stillen Tempel aus seiner Carthauser Belle, und dann nach Straßburg, um sich der Arznei-Kunde zu widmen, in welchem Beruse er zu Bern 1554 starb. Er war der Erste nach dem Wiederausblühen der Wissenschaften, der die Natur nicht aus Büchern, sondern in Feldern, auf Bergen und in Wäldern ersorschte, und die vaterländischen Pflanzen untersuchte. Seine Geschichte der Pflanzen ist das erste betanische Werf mit Holzschuften.

Brunings (Christian), einer ber größten Wasser-Baumeister Hollands, geboren 1736 zu Nederau in der Pfalz, starb 1805 als General Direktor aller Seeund Flußdeiche. Seine wichtigsten Wasserbauten sind: die verbesserte Bedeichung und Abwässerung des Harlemer Meers, die besser Wedeichung der sogannten Oberwasser in den Niederlanden, die soust so großen Schaden anrichteren, und die Umleitung des Waalsstromes und des Canals Panerden, wodurch das Vett des Nheins, der Waal und des Lecks verbessert wurde.

Brunnen und Bade-Neifen (vergl. Bad-, Gefundbrunnen- und Mincral-Baffer). Bei der Auswahl des Waffers für die Kranken pflegt man gewöhnlich die Mineral-Waffer in drei Klassen zu theilen, nämlich in Stahl-Wasser und Säuerlinge, in schwe-

felhaltige und in salzhaltige. Die Stahlwasser sind gewöhnlich auch Gauerlinge, indem fie eine Menge von toblenfaurem Gas, welches ben Untheil an Gifen auf= geloft hat, enthalten. Die Stahlmaffer wirken vor= Buglich auf bas Blutfpftem, und find thunlich gegen Abnahme ber Grafte, Dagenschwäche, Bleichsucht tc.; folden, welche an der Lunge oder an der Bollblutigfeit leiden, aber fehr schadlich. Die schweselhaltigen Baf= fer wirfen vorzüglich auf bas Nervensuftem des Un= terleibes und auf die Funktion der Leber; Perfonen aber, welche Unlage ju Saufungen und Wallungen bes Blutes haben, find die Schwefel = 2Baffer nichts wenl= ger als nublich. Die falghaltigen Baffer wirfen vor= juglich auf die Berdauungewerfzeuge. Die warmen Quellen und die Gee = Bader find vornehmlich unter die Fraftigen Bader ju gablen. Die Erefflichfeit der Badereifen ist nicht abzusprechen, da noch andere Genuste aller Art wohlthuend auf den Körper und das Gemuth des Menschen wirken, leider aber sind solche Brunnen= und Babe-Meisen mit großen Auslagen verbunden, und find also nur Sache fur Bermögliche, mahrend ein minder Beguterter, der die heilquellen nothwendig brauchte, fie entweder nicht genießen fann, oder wenn er es fann, doch wenig Seilfraft in ihnen finden wird, indem feine beschränfte Lage die Genuffe des Ber-

gnügens, die nothwendig mit dem Genusse der Heils quelle verbunden sewn sollen, ihm nicht gestattet. Bruno der Große, Erzbischof von Kiln und Herzog von Lothringen, dritter Sohn Helmich des Finklers und Bruder Kaiser Otto I. des Greßen, hatte großen Antheil an den Bezebenheiten seiner Zeit, und überstraf alle damaligen Bischofe an Fähigkeiten und Einsich-

ten. Ein zahlreiches Gefolge von Gelehrten aus allen Ländern, seibst aus Griechenland, schloß sich an ihn an. Er starb zu Rheims den 11. Oft. 965.

Bruno, der bl., der Stifter des Ordens der Kar-

thauser (f. d.).

Bruno, ber hl., aus dem freiherrl. Geschlechte von Querfurt, in der Mitte des loten Jahrhunderts geboren, widmete sich der Heidenbeschrung in Preusesen, in welchem schonen Beruse er mit 18 seiner Geshülfen an der litthauischen Grenze den Martyrer = Tod am gten Marty 1008 fand.

Bruno, der hl., Cardinal und Bifchof zu Cegui, aus der Familie di Coleria, befannt als Werfaffer mehrerer theologischen Schriften, starb 1123. Papst Lu-

cius III. fanonifirte ibn 1183.

Brund oder Bruni (Leonardo), geb. ju Arezzo 1370, einer der berühmtesten Gelehrten aus der Periode der Wiedererweckung der flassischen Literatur in Italien. Erbetseidete mehrere Aemter am röm. Hose, und war auch im Gefolge Johanns XXIII. auf seiner Reise nach Konstanz. Später begab er sich nach Florenz, wo er eine Geschichte dieser Stadt herausgab, und dasür mit dem Bürgerrechte belohnt wurde. Ja er wurde späterhin Staatssestetär an der Nepublis, in welchem wichtigen Posten er 1444 starb. Florenz und Arezzo wetteiserten durch prächtige Erequien und Densmäler, das Andensen ihres großen Bürgers zu ehren.

Bruno (Glordiano), ein durch Orginalität, poetische Kraft und Kühnheit der Spekulation ausgezeich= neter Philosoph des 16. Jahrh., geb. um die Mitte dessel= ben zu Nosa im Neapolitanischen, wurde Dominikaner= Monch, aber seine Religionszweisel hatten ihm bald ein

ruhiges buntles Platchen auf Lebenslang im Alofter angewiesen. Er rettete fich noch durch die Flucht und tam nach Genf, wo er es aber burch feine Paradoren und feine Seftigfeit auch bei ben intolleranten Ral= vinisten so weit brachte, daß er abermals flieben mußte. Im Jahre 1585 trat er ju Paris ale Wegner der Aristotelischen und Anhanger der Lullischen Phi= lojophie auf, begab fich von da nach London und bann wieder nach Paris jurud, und endlich nach Wittenberg, wo er zwei Jahre lehrte. Dann gieng er nach Prag, und von da jum Bergog von Bolfenbuttel nach Belm= ftadt. Aber auch bier mar fein Bleiben nicht lange, ben schon 1589 hatte er fich in Frankfurt a. M. nic= bergelaffen, wo er fich mit Berausgabe einiger Schrif= ten befagte. Mus mas fur einer Beranlaffung er diefe Stadt 1592 auch wieder verließ und fich in fein Baterland gurudbegab ift unbefannt. In Padua ichien'ibm eine lange Rube ju lacheln. Diese Rube mar aber ben Windfillen vergleichbar, welche großen Gewittern porangeben. Die Inquisition, welche ichon langft ihre Dete auf diefes Wild ausgesvannt hatte, befam ibn in Benedig in ihre Sande, und lieferte ihn 1598 nach Rom ab, woerzwei Jahre lang in den Kerfern fcmach= tetefund Qualen ausstand, bis ihm den 9. Febr. 1600. das Berdammungs-Urtheil jum Schriterhaufen vorgele= fen wurde. Bei Unborung deffelben fagte er gu fei= nen'Michtern: "dieß Urtheil, ausgesprochen im Ramen eines Gottes der Barmherzigfeit, macht euch vielleicht mehr Furcht, als mir." Er litt die Todesftrafe, die er 8 Tage vorher durch Widerruf feiner Schriften hatte abwenden tonnen, mit Standhaftigfeit. In ben letten Augenbliden hielt man ihm ein Erneifir vor, er aber wies es von sich. Brunnos Schriften verrathen klassische Vilbung, tiefes Eindringen in den Geist der Philosophie der Alten, Geist und Satyre. Von seinen Werken sühren wir an: Spaccio della destia trionsante, de la causa principio et uno, del infinitio universo et mundi. Man findet darin einen reinen Pantheismus, welcher mit sehr wurdigen Vorftellungen von Gott verbunden ist, wie ihn vorher noch fein Philosoph in solcher Vollendung begründete und darstellte. Bei ihm war Gott die Weltseele und die Welt selbst ein lebendiger Organismus. Die größten spätern Philosophen benüßten Vrunno's Werze se sleifig, unter den neuesten nähert sich Schelling seiner Methaphpsit und Natur=Ansicht am meisten.

Bruft, der vordere Theil des Oberleibes, welcher die Brufthohle bildet; sie erstreckt sich vom Halse bis zum Anfange des Unterleibes, und wird vornemlich durch das Brustbein und die Nippen gebildet. Erfteres läuft vom Halse an, der Länge nach durch die Mitte der Brust hinab, letzere sind hinten am Rückgrathe besessigt, und wölben sich nach dem Brustbeine hin, mit welchem sie sich vermittelst eines Anorpels sest verbinden. Bei den Fischen, welchen die Nippen schlen, machen daher die Schüsselbeine, die Schulterblatten, die Brustknochen und einige Wirzbei den Oberleib aus, und die sehr kleine Brustkihle besindet sich dicht unter den Kiemen am Ende des Gaumens hinter dem Nacken. Bei den Insecten heißt der mittlere Theil des Körpers das Brust stück.

Bruftwehr (Ariegekunft), jede Erhöhung, welche vor dem geraden Schuffe sichern foll, sie wird gewöhnslich aus Erde, Faschinen, Wollsäckenze. gemacht.

Brutto, bas Gewicht einer Quantitat Waare mit ihrer Emballage. Es ift bas Gegentheil von Netto,

und wird auch oft durch Sporco ausgedrückt.

Brutus (L. Junius), der Cohn des M. Junius und der Tochter des alteren Tarquinius. Alls der stolze und graufame Carquinius die meiften Großen Roms und felbft feine Verwandten aus Sabfucht morden ließ, entgieng ber junge Junius, indem er fich blodfinnig ftellte, woher er ben Beinamen Brutus (unvernung tig) erhielt, er blieb bei ben fonigl. Pringen ale Befellschafter, in welchem Stande er feine begonnene blodfinnige Rolle fortspielte. Als die Prinzen einft jum Drafel nach Delphi reiften, und man ihn fragte, was er, ba er ebenfalls mitging, fur ein Befchent borthin bringen wolle, wies er auf einen Stab. Die Pringen lachten; aber diefer Stab mar hohl und mit Gold gefüllt. Nachdem fie in Delphi angelangt und bie Prinzen auf ihre Frage, wer von ihnen Konig werben murde, bas Orafel antwortete, bag berjenige Rom regieren werde, welcher zuerft feine Mutter fuffen werbe, war Brutus febr erfreut. Die Pringen fußten ihre Mutter gemeinschaftlich, Brutus aber warf fich auf bie Erde und füßte dieselbe als gemeinsame Mutter. — Nach bem Tode der Lufretia rig Brutus den Dold aus ibrem Bufen, und feine Rolle ablegend, rief er aus, "Bas helfen Beinen und Nothflagen, wo biefer blutige Dolch laut um Rache schreit. Ich schwore bei bem Blute biefer Romerin und rufe alle Gotter gu Beugen an, daßich den (f. b.) Tarquining Superbus, feine boshafte Frau und ihre ichandlichen Kinder mit Feuer und Schwerdt verfolgen und nie jugeben will, bag einer von ihrer Familie oder fonft ein anderer über

Nom herrsche." Darauf bot er dem Vater Lucretia's u.ib= ren Gatten Collatinus Dolche bar, und nothigte fie, feinen Gid zu wiederholen. Alle ftaunten über ibn, und nun entdedte er erft, daß er fich bisher verftellt habe, und ermunterte fie nochmals jur Rache. Sogleich mahl= ten ihn alle zu ihrem Anführer, und unterwarfen sich ben Maagregeln, welche er für gut finden werbe. Co= gleich ließ Brutus den Leichnahm Lucretiens offentlich ausstellen und die Thore Roms schließen, und redete nunmehr an's versammelte Dolf, welchem er die Schandlichkeit des Tarquinius und feiner Gobne vorstellte, worauf er auf Verbannung deffelben und seiner Familie antrug. Diefer Bortrag war fo fraftvoll und ein= bringend, daß alles ihm beiftimmte; augleich trug cr auf Ginführung einer republikanischen Berfaffung an, welche man chenfalls bewilligte. Ale der Konig den Aufruhr vernahm, fam er eilig nach Rom, fand aber bie Thore gesperrt, unterdessen war aber Brutus auch fcon jum Beere, bas vor Ardea ftand, gelangt, und batte daffelbe fur fich gewonnen, daber der Konig, ra= deschnaubend wiederfehrend, bier ftatt ber Diener fei= ner Rade, nicht einmal eine Aufnahme fand. tus und Targinius Collatinus waren Confuln gewor= ben, aber der alte Ronig hatte bald Anhanger in der Stadt ju finden gewußt, es entstand eine Berfdmorung wiber die neue Regierung, bet welcher felbft muci Sohne des Brutus und die Reffen des Collatinus Mis dieselbe entdedt wurde, ließ Brutus, um ein Beiden feiner Gerechtigfeitepflege gu geben, beide, gleich den andern Verschwornen, hinrichten. Collatinus aber, ber feine Reffen zu retten fuch= te, fam beswegen in Berdacht, und Brutus brachte

es dahin, daß er des Confulats entseht wurde. Als der König an der Spike eines Heeres gegen Rom aufgebrochen war, zogen ihm Brutus und der neue Consul Valerius entgegen. Brutus suchte den Prinzen Aruns und dieser den Brutus im Treffen auf, und beide durchbohrten sich gegenseitig mit ihren Lanzen. Brutus wurde mit großer Feierlichkeit begreben, und die Frauen Roms trauerten ein ganzes Jahr Lang um ihn, als den Nächer der Ehre ihres Geschlechtes.

Brutus (Martus Junius), mit dem Beinanien : "der lette Romer," ftammte aus der Familie besienigen Brutus, welcher 500 Jahre vorher Rom jum freien Graate gemacht hatte, er war fruber ein Feind bes Pompejus, weil derfelbe feinen Bater in Galatien getodtet hatte, aber als Cafar die Freiheit Roms une terdruden wollte, schloß er fich, Privat-Rache der Sache bes Baterlands nachfegend, an Pompejus an. Jedoch nahm er feine Befehlshaber-Stelle an. Als die Schlacht bei Pharfalus das Schicfal des romifchen Meiches ent= ichieden hatte, ergab er fich bem Cafar, welcher ihn ohnehin wie feinen Cohn liebte, denn er hatte einft Brutus Mutter, eine Schwester bes ftrengen Cato, innigst geliebt. Bei Wertheilung der Staats- Guter wies Cafar dem Brutus Macedonien gur Bermaltung an. bedachte ihn auch in feinem Testamente vorzüglich, und boch trat Brutus als das Haupt einer Verschwörung gegen Cafar auf, indem er dem Boble des Baterlaudes, bas er frei machen wollte, die gartlichften Bande der Kreunbichaft opferte. Caffing, ber eine Schwester von ihm zur Fran hatte, hatte es durch diese dahin gebracht, den Liebling Cafare, auf den nicht ber minbefte Berdacht einer Berratherei fallen fonnte, in die

Berichwörung zu giehen, ber nun auch noch andere angesehene Romer jum Beitritte ermunterte. wurde im Senat ermordet. Als er unter feinen Morbern auch feinen Liebling auf fich zusturzen fabe, blickte er ibn fcmerglich burchbringend an, und fagte, indem er fich in feinen Mantel hullte: "Auch du mein Gohn!" Diefer burchbringende Blid und bie letten Cafare wirften ericutternd auf Brutus Gemuth. Nachdem der Mord verübt mar, ichien fich alles auf ber Verfdwornen Seite ju ichlagen, und Cafare Un= hanger wurden ermordet, dieß Schickfal hatte auch Untonius (f. d.) getroffen, wenn Brutus ibn nicht unter feinen Schut genommen batte. Doch wie Cafar in Brutus eine Natter an feinen Bufen genommen batte, fo ergieng es auch Brutus mit dem Antonius. fer verlag bas Teftament Cafars; fein Inhalt und besonders, daß Cafar darin gerade die so reich bedacht batte, welche ibn mordeten, emporte alle Gemuther gegen bie Morder, Brutus und Caffins mußten aus Rom flieben. - Brutus begab fich nach Athen, wo er viele Anhanger fand, und zugleich ftiegen die zerftreuten Truppen bes Pompejus, die noch in Theffallen berumschweiften, ju ihm, Bortenfius der Statthalter von Macedonien trat ibm auch bei; und Cassius hatte unterdeffen Alein-Affen fur fich gewonnen. In Rom aber hatten Untonius, Octavian (Augustus) und Le= pidus, welche fich Triumvirn nannten, alles für fich Brutus und Caffins beeilten fich nunmehr, biefen die Spipe ju biethen, ihr Seer ging uber den Hellespont und sammelte sich 19 Legionen und 20,000 Reiter ftart, in den Gbenen von Philippi in Macedo=nien, wo auch bald die Triumpirn mit ihren Legionen

eintrafen. Das Treffen begann. Schon vor demfel= ben war Brutus im Traume ein Gefvenft erfchienen, bas ihm linglud weisfagte, vermuthlich Cafar's Schatten, der in feiner Ginbilbungefraft ichrechaft vor ihm ftand. Die Schlacht wantte bald ber, bald bin und blieb lange unentschieden; endlich gelang es den Eruppen des Brutus die Heered-Abtheilung Octaviaus zu werfen, und fich einen feften Plag zu verschaf= fen, aber unterdeffen war des Caffins Abtheilung von den Truppen des Antonius geworfen worden und befand fich in hartem Gedrange. Des Brutus fiegende Deuter schweiften bis zu bem Lager bes Caffins, ber eine Truppen-Abtheilung absandte, dieselben zu befampfen; boch als die Rrieger die Freunde erkannten, wollten fie miteinander die Giegesnachricht dem Caffins bringen. Als die Reiterei auf bas Lager zusprengte, glaubte Caffine, bag es Feinde feien, es entftand all= gemeine Berwirrung, alles fuchte Mettung in ber Rlucht, Caffine ließ-fich aber burch geinen Bertrauten felbit bas Saupt abichlagen. Bitter beweinte Brutus bas Miggefcid feines Benoffen, er wollte in ber ge= nommenen feften Stellung fteben bleiben und warten, bis sich des Callius versvrengte Truvven wieder alle zu ibm gesammelt hatten, auch jest die Deffenfive ergreifen, befondere da er vernahm, daß feine Flotte die feindliche geschlagen habe, und es den Feinden jest gang an Bu= fuhr mangle. Aber ber Ungeftum feiner fiegjauchzende Rrieger zwang ihn den Rampf zu erneuern, fie warfen fich auf die Truppen des Antonius, die dem heftigen Andrange anfangs wichen; aber ploblich wurden die Angreifenden von den Truppen des Octavians, die fich wieder gesammelt hatten, in der Flante und im

Muden zugleich angegriffen, und die Feinde hatten eine vortheithafte Stellung. Dieß anderte die Schlacht. Alles ging verloren, Brutus schlug sich zwar mit wes, nigen durch und verbarg sich in einer Höhle, da er aber, feinen Ausweg mehr sah, so rannte er in das Schwert, welches sein Freund Strato gezwungen mit abgewandetem Gesichte ihm darhielt. So starb Brutus, der leste freie Kömer, 42 Jahre vor Chr. im 43ten Lezbens 3 Jahre.

Brupere (Jeande la), der berühmte Werf. des Were fes über die Charafteren. Sitten seines Jahrhunderts, geb. 1639 bei Paris, kam durch Verwendung des Vischofs Vossuet mit einer Pension von 3000 Lives. zum Herz zoge von Burgund als Lehrer in der Geschichte, in dessen Hause er sich auch seine übrige Lebenszeit aufphielt. Er wurde 1693 Mitglied der franz. Akademie,

und starb 1696.

Bruyn (Corneille le), berühmt als Maler, noch mehr aber als Nelsender, wurde im Haag 1692 geboren, lernte bei Theodor van der Schneid zeichnen und malen, und begab sich dann nach Nom, wo er sich nieder ließ. Aber in ihm war die Lust zum Neisen erzwacht, er besuchte nunmehr die Städte Italiens, dann Smyrna, durchreiste Kleinasien, Negypten und die Inseln des Urchipels. Darauf ließ er sich in Benedig nieder, wo er Carlo Lottis Schüler ward und kehrte 1693 in sein Baterland zurüch, wo er seine Neisen heraus gab; die günstige Ausnahme dieses Werkes erzwecke auss neue seine Reiselust. Er besuchte nun Rustand, Persien, Indien, Ceiton und einige asiatische Inseln. In Nusland malte er Peter den Grospen, und in Batavia viele angeschene Männer. Im

Jahre 1708 fam er in sein Batersand zuruck, wo er, nachdem er seine zweite Reise Beschreibung heraus= gegeben hatte, seine übrigen Tage verlebte. Er ftarb bei seinem Freunde, van Mollem, zu Utrecht.

Buache (Jean Nifolas), Geograph, geboren 1750 gu Neuville an Pent, Mitglied der französischen Afabemie der Wissenschaften und des Längen Bureaus, Aussehrt der Chartensammlung für das Seewesen, wurde d'Anvilles Nachfolger als erster Geograph des Konigs, machte sich durch geographische Lehrbücher und Abhaudlungen über die alte und neue Geographie derühmt, und starb zu Paris den 21ten Nov. 1825.

Bubna (Graf von), aus einer alten bobmifchen Kamilie, nahm fruh bei Defterreich Dienfte. Bu Ende 1812 und im Sabre 1813, wurde er von feinem Rais fer ale Gefandter an Napoleon geschickt. Bei Eroffnung bee Feldjuges fuhrte er eine Seer = Abtheilung mit Ausgeichnung, mas ihm die Ehre erwarb, daß er ben Oberbefehl über die gange oftr. Armee, welche über Genf nach Franfreich eindringen follte, erbielt, allein der geprufte Feldherr Augereau wußte ihm fo lange die Spipe ju biethen, bis endlich die Corps von Bianchi und Beffen-Somburg dem Grafen gu Bulfe famen, worauf ber Pring von Beffen-Somburg den Dberbefehlübernahm. Im Kriege 1815, ftand er, bis Paris erobert wurde, bem Marfchall Guchet gegenüber. In biefem Ariege handelte er etwas hart gegen die Emporer. - Für feine Thaten ichenfte ibm der Raifer ichone Gater in Bohmen. Beiben plemontefifchen Unruben, führte ber Graf die ofterreichischen Truppen an, welche bie alte Berfaffung wieder herstellten. Darauf murde er General 2 Kommandant ber Lombardei.

ju Malland, den 6ten Juni 1825, im 56ten Le-

Bucentaur, in der Mythologie ein Ungeheuer, halb Mensch und halb Stier. Auch führte diesen Namen die prächtige Galeere, in welcher der Zoge von Benedig sich jahrl. mit dem adriatischen Meere vermahlte.

Bucephalus, bas berühmte Oferd Alexanders bes Großen, welches fein Bater Philipp fur ihn um 13 Talente (15,000 Thir.) faufte. Dem Ronige mas fowohl der Preis ju bod, als auch das Pferd ju une bandig, indem feiner der Bereiter es besteigen fonnte, ba fdwang fich ber junge Alexander barauf und fiehe ba. willig und gabm war das Rog. Der Konig rief ver= wundernd aus: "Sohn, suche bir ein anderes Reich, Macedonien ift fur bich zu flein"! und faufte das Vferd. Alexander bestieg, so lange es lebte, nie ein anderes Pferd, daffelbe lich auch, wenn es jur Schlacht geruftet war, feinen andern auffigen. Alls es eine tobliche Bunde erhalten hatte, trug es feinen Reiter noch aus bem Bedrange, fant dann auf die Borderfuße nieder, daß Alexander bequem absicigen fonnte, und brach zusammen. Alexander ließ es feierlich am Sydaspes begraben und erhaute um fein Grab eine Stadt, welche er Bucephalia nannte. -

Bucerus (Martin), geboren 1491 zu Schlettstadt im Elfaß, starb als Professor der Theologie in Cambridge 1531. Nach der Nesormation trat er aus dem Dominikaner = Orden zum Protestantismus über, bekleidete anfangs die Hofprediger = Stelle beim Churz-Fürsten, Friedrich von der Pfalz, war dann Prediger und 20 Jahre Professor in Schlettstadt, bis Konig Edvard VI. ihn nach Cambridge berief. Die Königin

Matia ließ, um ihren Abscheu gegen den Protestantismus darzuthun, die Gebeine dieses im Leben hochges feierten Mannes verbrennen (1557). Bucerus's erste Sattin war, wie Luthers Gattin, früher eine Nonne, er verheirathete sich nach ihrem Tode noch zweimal. Unter dem Namen Arctius Filinus erläuterte er die Psalmen. Der Cardinal Contarini nannte ihn den gegelehrtesten unter den Rehern.

Buch, mehrere zu einem Ganzen verbundene Blatzter oder Bogen Papier. Das deutsche Wort Buch kommt vermuthlich baber, weil man zum Einbinden der Bücher ehemals die Rinde, die Blatter und das geschliffene Holz der Buche nahm. Im lateinischen heißt das Buch liber (Bast), weil man auf Bast sonst schrieb, eben so kommt die Benennung "Blatter" verzmuthlich von den Blattern der Papyrus Staude her, auf welche man sonst auch schrieb, und woher auch das Papier seinen Namen hat.

Buch (Leopold von), geboren 1777 im Prenfischen, einer der erften Geognosten Deutschlands, der seinen Zweck, die physische Beschaffenheit der Erde durch etgenes Beschauen zu erforschen, seit 50 Jahren auf Neissen, durch ganz Deutschland, durch Standinavien bis zum Nordkap, durch Frankreich, Italien, England und die kanarischen Inseln eifrig verfolgt. In Berlin schlägt er gewöhnlich sein Winterquartier auf und macht dann

im fommenden Frühlinge feine Ausfluge.

Buchanan (Georg), Dichter und Geschichtschreiber, wurde 1506 zu Kilferne in Schottland geboren, er stu-bierte in Paris, widmete sich dann dem Kriegsdienste, bessen Strapazen ihm aber eine harte Krantheit zuzogen. Alle er genesen war, führte er in Paris ein sehr

Filmmertides Leben. bis er 1526 Lebrer ber Grammas tif im Collegium ber beil, Barbara murbe. Dafelbit mabite ibn ber junge icottifche Graf Caffile zu feinem Lehrer und nahm ihn mit nach Schottland: 2116 biefer 1536 ftarb, nahm thn Cafob V. sum Lebrer feines uneblichen Cobnes, Jafob Stuart, Grafen Murray. Beil er eine beißende Sature gegen bie Krangisfaner. Die der Ronig felbit verfaßt haben foll, druden lief, mußte er aus Schottland fluchten, er fam nach Krant= reich und bann nach Portugal, wo er aber vom Regen in die Traufe fam. und ale Reber in ein Alofter gefverrt Gein gleiffenber Charafter, ber fich in alles gu fugen mußte, balf ibm, er ichien gang burchbrungen ber Alechtheit ber fathol. Religion zu fenn, bod taum war er auf freiem Ruge und wieder in Schottland, als er fich offentlich jur reformirten Re= ligion befannte. hernach wurde er Lehrer bes jun= gen Ronige Jafobe VI., nachmaligen Ronige Jafob I. von England, den er streng hielt und oft forverlich rachtigte; and ale berfelbe jur Regierung gefommen war, ftand er nicht an, ihm bittere Bahrheiten gu fagen. - Er ichrieb 1665 die Geschichte Schottlands. nicht ohne bittere Ausfalle gegen die fathol. Meligion und gegen feine frubere Boblthaterin, die unglude lice Maria Stuart, zu beren Gegnern er fich folug. Qulett murbe er unter ber Regierung Ronig Jatobs Direktor ber geheimen Ranglei und Groß=Giegelbemabrer. Er ftarb, nachdem er biefe Stelle niebergelegt batte, in Edinburgh, 1582. - Mis Lyrifer mar er feurig und fuhn, und ale Gatvrifer wißig und geifte voll. Gein Charafter aber war nichts weniger als fest,

sondern schwantend und leidenschaftlich, und hatte viele bedeutende Schwächen.

Bucharei, ber fabliche Theil ber Tatarei, (Turtoftan) in Mittel = Affen, beigt bet den Uebefen, de= ren Sauptfis bie Bucharei tft, auch Uebefiftan, und wird in die große und tieine Bucharei getheift. Diefe (Dit : Dichagatai, Rara = Ritai, Rafchgar,) feht feit 1759 unter dinefifder Berrichaft. 3hr glachen - Inhalt beträgt 10,500 Q. Meilen, wovon einen großen Theil die Sandwifte Gobi, dinefifch Schamo ober Raidal (Sandmeer) einnimmt, die 400 Meilen lang ift, in ber größten Breite 100 Mellen, und einige Dafen g. B. Samel, Lop zc. bat. Die mehrale 2 Mill. größtentheils muhamedanische Ginw. treiben ftarten Raramanen = Banbel. Die Bauptfluffe find: ber Jerfen und ber Rolomni = Golut, im hohen Gebirge ift bie Ralte fehr beftig, ubrigens berricht ein milbes Alima mit oft febr beißen Commern. Die Bifte Gobi, welche fich bis in bie Mongolci erftredt und burch ein Gebirge in die Dit = und Weithalfte getheilt wird, ift nachit bem Thale von Quito eine ber bochiten Sbenen auf der Erde, und hat baber eine falte Luft. Ihr Boden besteht aus Klugfand und Riefeln, bie und ba findet man Grasplate und Strauche, Baume aber findet man auf ber weiten Strede nirgende. Doch geben 3 Karamanenstraßen hindurch, eine nach Tibet und zwei nach China. - In ben fruchtbarern Begenden gedeihen Getreid, Gartengemachfe, Bein, Metonen ic. Unter ben Sausthieren wird bas Schaf mit bem Fettschwange wegen feiner Wolle am meiften geschatt. Die Sauptstädte find Jerfen und Rafch= gar. Die große Weft : ober freie Bucharet (Bochara, Cont. ger. IV.

Cub = Dichagatai), Land ber Usbefen, liegt am Amu und Sogho und am Gebirge Muftag, hat ichone aus: bauernde Pferde, vielen Mais, gute Baumwolle ic. Die Ginwohner, 3 Millionen an ber Bahl, find außerft gewerlifleißig, befondere bie Bucharen, welche in ben Stadten wohnen, und auch einen ausgebreiteten Sandel treiben. Das Land fteht jest unter einem Schach aus bem einzigen noch übrigen Geschlechte von Dichingischan. Die Sauptstadt ift Samarfand mit 151,000 Einw., in beren Nahe sich ber Schach ben Sommer über aufhalt; feine Winter=Refideng hat er in Buchara an ber Kuanderia (Coghb), beren Sau-fer aber nicht Marmorpallafte, fondern hutten aus Lehm und Solg find. Doch ift biefe Stadt ber größte Stavelplat des Landes und zählt allein über 200,000 Einw. - Rach bem Sturge ber Timuriden, (Nach= kommen Timurs ober Tamerlans) grundete 1468 Scheibani in ber Bucharei die Berrichaft ber Uebeten. - Der Schach ift zugleich Ralif und erfennt bie Medtmanfifeit ber osmanischen Gultane nicht an. Buchara ift die Geburteftadt Avicenna's (f. b.) und Samartand die bes großen Tamerlans (Timure).

Buchdrucker=Runst. Diese unschäßbare Kunst zerfällt in Aplographie, Topographie und Stereosgraphie. Erstere war den Chinesen schon unter dem Kaiser Wuwang 1100 v. Chr. bekannt. In Deutschland führte die Ersindung des Kartenspiels darauf. Denn da das Malen der Karten zu viel Zeit wegenahm, und sie nicht in so großer Anzahl und so geschwind verserigt werden konnten, als man wünschte, so ersann ein Deutscher Mittel, sie geschwinder zu vervielsältigen. Er schnitt die Figuren von Kartenblätz

tern in bolgerne Cafein, bestrich biefe Solgformen mit Rarbe, legte Papier ober bunne Pappe barauf, und fubr bann mit einem Reiber barüber bin . woburch er bie schwarzen Abbruce ber Kiguren erhielt, auf die man bernach mittelft baju eingerichteter Patronen bie bun: ten Farben auftrug. Balb tam man auch auf ben Ginfall, Buchftaben auf Solztafeln einzuschneiben und biefe abzudruden, und ba dieg gelang, fo fcnitt man gange Bucher, Geite fur Geite, auf holgtafeln ein, jebod blieben bie Bucher noch immer toftbar, benn es geborte eine große Dube und ein großer Beit : Aufwand baju, ju einem großen Buche alle Buchftaben auf holgtafein auszuschneiben. Da führte tein Bufall, fonbern Rachbenten einen Mainger, Johann von Corgenlod, genannt Ganfeffeifch ju Guttenberg von feinem Saufe gum guten Berg, baber gewöhnlich nur Robann Guttenberg, auf bie bewunderungemurdige Erfindung ber Buchbruderfunft. Buerft machte er in Strafburg 1436 auf Roften wohlhabenber bortiger Burger einen Berfuch (benn fein fleines Bermogen mar icon aufgewendet); er reibte bolgerne bewenliche Lettern an einander, bestrich fie mit Dinte und brudte. fie auf Bavier ab, boch dies wollte ibm nicht taugen: er erfand bie Buchbruder : Preffe, aber immer tam noch tein Buch ju Stande, judem verließ ihn alle: Unterftubung. Migvergnugt fehrte er in feine Das terftadt jurud, wo er Befannticaft mit einem reis den Goldschmiebe, Johann Fauft, machte. Beibe errichteten 1450 eine Druder : Befellichaft, mogu. fie auch noch ben Bruber bes Golbichmiebs, Jatob Fauft, und einen Beiftlichen aus Germesheim, namens Peter Schoffer, ber eine hubiche Sand hatte, unb-

mon : blefem gelang es, fowohl bie Runft, Lettern aus Letternant ju gieben, ale auch bie Buchbruder=Schwarze ju erfinden. Ale Guttenberg bas von Rauft ibm porgeschoffene Gelb nicht gabien fonnte, nabnt ibm biefer: feine Lettern und feinen Drud-Apparat, und verband! fich noch enger mit Schöffer (1455), und ichon zweft Jahre barauf war bas erfte gebrudte Buch: "bie lat.) Pfalmen" vollendet. Es war auf Pergament gebrudt, bie 288 Anfangebuchftaben waren in Solz geschnitten und mit Farben abgebruct. Es giebt nur noch funf Eremplare bavon. Das zweite Wert war eine lat. Bibel und Kauft zog auf Universitäten und Markten mit feinen Bibeln umber, bie febr fauber gebruct. und gubem noch wohlfeil waren. Die Mouche, welche: fich vom Bucher-Abfdreiben nabrten, murben darüber ungemein aufgebracht, und Kauft mußte, um ibrer. Racbegierbe zu entgeben, aus Darie, mo er eben feine Bibeln abfeste, flieben; batte man ibn fruber fcon als Bauberer verschriben, fo hieß es nun, ale er plos= lich verschwunden war, der Teufel habe ibn geholt. Den Ruf eines Sauberere batte fich Rauft baburch gu= genogen, bağ er eine Bibet, bie fonft 300 iGoibgid= ben foftete, um 30: Goldgulben geben fonnte, baß eine Bibel war wie die andere, daß er immer fo fcnell neue erhielt und vorzüglich, daß feine Leute wie ger, fatigen gehalten wurden. Alls im Sabre 1462 Maing. in Sturme genommen wurde, war es bas Erfte, baß bie Rtieger, aufgeregt von den Monchen, Kaufte Bertftatte gerftorten. Die Monche glaubten jest fich von ihrem atgften Feinde befreit, aber ihre Bosheit wurde burt bestraft; benn bie Gehulfen, welche nun in Greibeit waren, zerftreuten fich nach Dit und Weft,

und legten überall Buchdruckereien an. Die erften Buchdruckereien maren in Angeburg, Nuruberg, Rom, Benedig und Floreng. - Unterdeffen mar der Erfin= ber, Guttenberg, 1468 in Durftigfeit verschieden. -Die Sollander nennen ben Sartemer Burger Loreng Janfon Rofter ale Erfinder ber Buchdruder . Runft, ber icon 1430 in Barlem eine Druderei errichtet haben foll. Die Möglichfeit bavon tann nicht abge= fprocen werben, indeffen fieht biefe Erfindung nicht mit ber bentichen, von welcher ble weitere Berbreitung ausging, in Berbindung. - Das Buch= bruden flieg nm bas Jahr 1500 auf einen hoben Grad ber Kunft und Schonheit, und aus dem Un= fange bes 16ten Jahrhunderte tennt man nur fcbine Drude. In neuern Beiten bat befonders Immanuel Breitfopf (1760) ju Leipzig, wo jest in Deutschland bie meiften Preffen find, wichtige Berbefferungen er= funden, er bat g. B. angegeben, auch die Roten, die man fonft wie Aupferftiche abdrudte, wie Buchftaben au feben, fo daß man fie wieder auseinander neh= men und aufe neue gebrauchen fann. - Die Stereo= graphie endlich bedient fich ber Stereotopen ober gan= ger metaliner Platten, eine Erfindung welche ber jungere Didot in Franfreich machte und felt 1759 in Ansführung brachte. Und jest icheint wirklich bie Buchdruder-Runft, welche mit dem Abbrude von gangen Tafeln ihren Unfang nahm, nun auch durch ben Abbrud ganger Tafeln ihre Bollenbung erreichen gu wollen, benn man bemuht fich bie aus beweglichen Lettern jufammengeschten Seiten, wenn fie forri= girt find, in folide Daffen ober Tafeln umguwanbelu, welche aufgehoben werden und bas Gute baben

daß bei einem zweiten Drucke fich teine Fehler mehr einschleichen tonnen. —

Budbruder = Dreffe. Bei ben gewöhnlichen und am meiften vorfommenden Buchdruderpreffen bestehen die Seitenmande nebft dem Querbalten, in welchem fich die aus Gifen oder Meffing gegoffene Mater nebft Spindel befindet, aus Solg; eben fo ber Karren und Doft. Erfterer lauft mittele eifer= ner Mammern auf eifernen Schienen, welche auf bem Roft befestigt find. Bei manchen Preffen find fogar bie Kundamente und Tiegel, durch welche lettere ber Drud vermoge bes Bengels gefchieht, von Solz, welche jedoch nichts weniger als zu empfehlen und einer im= merwärenden Verbefferung unterworfen find. gleich die Franzosen durch eine zweckmäßigere Gin= richtung bes Dectels, in welchen ber ju brudenbe Bogen eingelegt wird, und ber alfo auf den Drud bebeutenden Ginfluß hat, diese Urt Preffen mehr gu vervollkominnen fuchten, fo gelang es boch erft vor Ginem Jahrzehende einem Englander, Namens Stanhope, den an den holgernen Proffen vorhandenen Dan= geln abzuhelfen. Diefe Stanbopefchen Preffen find gang von Gifen. Gben baburch, fo wie auch, daß ber Tiegel bas größte Kormat auf einen Can bedt, erhalten fic einen bedeutenden Borgug vor allen an= Der Dedel babei ift nach frg. Urt eingerich= tet. Die meiften Achnlichkeiten mit biefen Drefhaben die icon langer erfundenen fogenannten Schweizerpreffen. Un allen diefen Preffen tonnen iedoch zwei Personen im bochsten Kalle nur drei bun= bert Bogen auf einer Seite in einer Stunde liefern, warend in berfelben Beit auf einer von

Bauer und Ronig verfertigten Schnellpreffe ohngefahr 1200 Abdrude auf beiben Geiten, aber freilich nicht fo ficher, abgezogen werden tonnen. Diefe Schnell= Preffe wird durch eine Dampfmaschiene getrieben, welche ohngefahr die Rraft von 2 Dferden bat. Es tann folde aber auch burch zwei Manner in Bewegung gefest werben. Diese Schnellpreffe tragt die Karbe mittelit mehrern Walgen auf die Forme, fo wie fie auch bie gedructen Bogen von felbft wieder heraus wirft, welche fodann von einem Anaben in Empfang ge= nommen werden tonnen. Fur Beitungeblatter, mel= de große Auflagen haben, ift eine folche Schnellpreffe ein mabres Bedurfnig. Mehrere frangofiiche Sournale, fo wie auch die in Augsburg erscheinende "Allgemeine Beitung", werben auf folden Schnellpreffen gebrudt.

Buchdruder= Schmarge, besteht aus Rienruß und ftartem Firniffe, fie murde 1450 von Peter

Schoffer erfunden. -

Buche (s. Fagus). Bet uns wächst an schattigen Plagen und auf gutem Boden die Rothbuche (Fagus Sylvatica), welche einer der ersten Forstbäume ist, eine Hohe von 120 Schuhen, eine Dide von 2—4 Fuß im Durchmesser erlangt, und ein Alter von 150 Jahren erreicht. Ihr Holz ist zwar weniger gut als Bauholz, aber das beste Brennholz.— Aus der Frucht, Büchel genannt, läßt sich ein mildschmeckendes, nicht leicht gefrierendes, in Glassfaschen lange haltbares Del gewinnen, das so wohl tressliches Brennd ist, als auch zu einem wohlschmeckenden Spelse-Dele dient, wiewohl zu häusiger Genuß desselben, nach Sandrock Angabe, epileptische Zusälle veranlassen soll.

Bucher (Anten von), ein um bie Aufflarung in Altbavern verdienter und burch feine Schriften gegen bie Jesuiten befannter Schriftsteller, geb. in Munden 1746, erhielt ben Unterricht in ben Borfennt= niffen in der Schule der Jefuiten, die er eben daber am beften tennen lernte, flubirte in Ingelftadt und erhielt 1768 die Priesterweihe. Cowohl als Reftor, ale auch ale Pfarrer ju Engeibrechtsmunfter arbeitete er an Berbefferung des Unterrichts und ber Gitten= jucht, nicht ohne harten Kampf fur Licht und Mecht. 3m Jabre 1784 murde er als Schuldireftorial = Diath nach Munchen berufen, welche Stelle er bie 1813 verwaltete. Er farb 1817. Als bumoriftischer Schrift= fteller ift er befannt durch die "Charfreitage=Prozeffion", ble "Kaften: Erempel", das "Portiunfula-Buchlein", und bie "Sitten-Lobre auf bem Lande". - Seine "Beitrage jur Geschichte ber Jefuiten in Bavern", haben großen Liftorifden Werth. --

Buchen, bie Poften, ble Partien und Rechnun= gen in bie Sauptbucher tragen. Borguglich bas Ge=

Schäft des Buchhalters.

Buchhalter, derjenige in einer Handlung ober

auf einem Comptoire, welcher die Bucher führt.

Buch altung, die Art und Weise Sandels-Bucher mit gehöriger Ordnung zu führen. Es giebt zwei Arz ten von Buchhaltung, nemlich die einfache und bie doppelte (italienische). Lettere ist ungleich die vorzüglischere (f. Handelsbucher).

Duchhandel, ber Sandel mit gedruckten Schriften. Man theiltihn in den Contanten zund Chans ge = Buchhandel. Ersterer besteht barin, daß man Schriften bruden läßt und solche gegen baares Geld

oder auf Zeit verkauft, ohne andere Bucher bagegen zu nehmen oder im Einzeinen den Verlegern anderer Handlungen zu verkanfen. Beim Change = Handel wers den zwar nuch Bucher auf eigene Koften verlegt, aber weit beträchtlicher ist der Absah mit fremdem Verlage, den man Sortiments = Verlag nennt, und größtentheils gegen seinen Verlag eintauscht. Dieß nennt man ch angiren, wobei der meiste Nabbat üblich ist. Noch eine Art wird Zahlungs-Nechnung genannt. Her zahlt man von Oftermesse zu Oftermesse oder überbaupt von Jahr zu Jahr, den lleberschuß, welcher von einer Spangegeblieben ist, mit baarem Gelde gewöhnlich nach Abzug von 35½ pre. Nabbat. Von einem guten Vuchshändler wird 28 gesordert, daß er ein Gelehrter sen, oder mindestens ausgebreitere Vücherkenntnisse besthe.

Budftaben, f. Chrift.

Buchftabenrednung, f. Algebra.

Bud ftabenreim, f. Muiteration.

Buct, f. Bai.

Budwalb, f. Juliane ven Buchwalb.

Budwaizen, Girfe ober Saideforn. (f. b.)

Budel ift eine Verfrummung oder Verbiegung bet Wirbelfaule nach hinten und außen, vom Auswelchen eines oder noch mehrerer Wirbelbeine aus ihrer naturgemäßen Lage durch einen frankhaften Justand derfelben herbeigeführt.

Buding (Arnold), ein Deutscher, der erste Kunsteler, welcher Laudcharten stach und dructe. Er gab mit Sweynhapm eine Ausgabe des Prolemaus mit Karten heraus, welche er dazu stach. Die erste Ausgabe erschien 1475 in Rom.

Observation of the state of

Buding ham, 1) englische Grafschaft von 34 pier:

fünstel Q. Mellen Flachen : Inhalt und 134,000 Einw. granzt an Nordhampton, Orfort, Berk, Middleser, Hartford und Betford, wird von den Children Sills (Kinderbergen) durchzogen, von der Themse, Ouse, 1c. bewäsert und ist reich an Futterkräutern, Mindvied und Schaasen mit vorzüglicher Bolle. Sie sendet 4 Deputirte zum Parlamente. Der Hauptort und Burgskecken an der Ouse 7½ Meiten nordwestlich von Lonzdon, zählt 260 Einw., die sich mit Actebau und Spizhensispein beschäftigen; 2) nordamerifanische Grafschaft im Freistaate Virginien mit 20,000 Einw.

Budingham (Georg Rilliers Geriog von), ber unwurdige Gunftling Jafob I. und Sart I. von England, aeb. 1592 au Brookedby in ber Graffchaft Leicefter, aus einer normannischen Familie, Die fich unter 2Bilbelm bem Eroberer bort niebergelaffen batte, zeigte für miffenschaftliche Musbildung menja Unlage: befto reicher batte ibn aber Mutter Natur mit Ecbonbeit und Anmuth begabt, welche feine Gefdmeibiafelt noch mebr zu erboben wufite. Allein baburch und obne ein anderes Berbienft gewann er Jatobs I. Buneis gung, und brauchte nicht gar zwei Jahre, um Ritter, Rammerherr, Baron, Bicomte, Marquid von Budlugham, Großadmiral, Auffeber ber 5 Safen gu werben, und bald verfügte er allein über alle Gbrenftel-Ien. Memter, Gnabenbezeigungen und Gintunfte bet brei Ronigreiche, und machte bem Abel und Boife fich ver-Wer außer ihm etwas Großes vollführen wollte, bağt. ben mußte er ju fturgen, ober feinen Dlan gu vereiteln , fet es auch jum Schaben feines Baterlandes. So hatte g. B. ber Graf Briftol, ein rechtschaffener und geschickter Minifter, ben Auftrag erhalten, wegen

ber Berbindung einer Infantin von Spanien mit bem Rronpringen mit dem Madrider Bofe Unterhandlung gen ju pflegen, und mas that Budingham? Er uterrebete ben jungen Pringen, feibft in feiner Beglet-Tung, bamit die Gache ichneller gebe, nach Madrid au reifen. Diefer gemann bort bie Liche bes Sofes, aber Budinghams Stoly. Anmagungen und Bugello: figteit beleidigten eben fo febr. Die Spanier murben aufgebracht baruber, und ber Bang ber Gache megen ber Bermablung ftodte. Dies mar Budingbams Plan, er mußte bem Pringen bie Sade in verfehrtem Lichte barguftellen, und brach, ebe berfelbe bie Babrbeit erfahren tonnte, bie Unterbanblung ab; ja, er beleiblute bas Dabriber Ministerium und ben Sof felbft infoldem Grabe, bag ein Krieg entfteben mußte, bet eine fcmablige Unternehmung auf Cabir, und bag Friedrich V. von ber Pfalz fein Land verlor, gur Folge batte, mas alles nicht geschehen mare, menn bie Sei= rath mit ber Infantin nicht burd Budingham mare fcandlich hintertrieben worden. Jafob I. ftarb und nicht ohne Berbacht, als habe Budingham feinen Tob befordert; biefer fuhr fort erfter Minifter ju fenn, aber bas Varlament erflärte ibn für einen Berführer bes Ronias, Berratber ber Freiheit bes Landes, und offentlichen Reind. Dod er fland zu feft in der Gunft feines Ronigs, es entstand eine Trennung ber Barlamente, von melden fic beibe Theile Gemaltthatigfeiten gegenfeitig erlaubs ten, was enblich bas ichrectlichfte Enbe bes tugenb= bafteften Ronigs berbeiführen mußte, und Budingbam war eigentlich die Sand, Die ibn aufe Blutgerufte führte. Budingham gieng aber in feinem Betragen noch metter, er follte die Braut feines Ronigs, Pringeffin

Henriette von Frankreich, von Paris abholen, und wagte es bier, feine frevelhaften Bunfche bis zur Ronigin zur erhoben. Da diefe ben Frechen mehr mit Rachnicht, als Unwillen abgewiesen hatte, so wollte er als Gefandter guruntehren, allein der Ronig Ludwig XIII. verboth ibm ichriftlich, auch nur ben Gedanfen an biefe Acife zu begen. Da fcmur ber allgewaltige Mi= nifter: er wolle um jeden Preis die Konigin wie= ber feben, brachte den Arieg mit Frankreich ju Stande und zerfiorte nicht nur bas gluckliche Bernehmen gwi= fchen dem toniglichen Paare, fondern ertubnte fich fo= gar, im Ucbermuthe feiner Konigin verfteben zu geben, man hatte in England icon Roniginnen enthaupten feben. - Budingham bewog die Einwohner von Rochelle jum Aufstande, melde dann fpater ein Opfer ber Rache Mi= chelieus wurden, und landete im Juli 1627 auf der Infel Mbe. Aber er war noch ichlechterer Felbherr als er Admiral gewesen war, der Berfud, mißgludte gang, und fein Schwager, ber frater Rochelle ent= feBen follte, fehrte unverrichteter Dinge wieber gurud. In England mußte er den Ronig bie gur Dig= handlung zu beberrichen. Millionen murden verfchmen= bet, und feine Collfühnheit fileg mit jedem Berbre-chen. Glumal eröffnete er bas Parlament mit einer Rede, worfu es bieß: der Konig hatte zwar unter= laffen tonnen, die herren ju berufen, jedoch habe er noch einen Berfuch mit ihnen machen wollen, wurben fie fich aber weigern, bie nothigen Gubfidien au bewilligen, so werde er andere Mittel ergreifen. Da= burch fachte er die Fadel ber 3wietracht zwifden Sio= nig und Bolt noch mehr an. Das Variament ver= langte querit Wiederherstellung ber verletten Rechte

bes Bolles, bann toune erft von Gelb geben ble Rebe fenn. Bald tamen Unflagen auf Unflagen mider ibn. Der Ronig außerte fich aufgebracht über bes Berjogs llebermuth, bieg murbe ichnell ruchbar. Der Konig befabl ibm. ba fein Schwager Graf Denbiab unverrichteter Sache jurudgefehrt mar, bas bebrangte Modelle felbit ju entfegen. Budingbam, eines Befehls zwar und ungewohnt, befondere von einem Monarchen, ben er beherricht hatte, folgte, weil er fab, mo= ber ber Bind jest mehte. Er wollte fich jest groß jeigen, burd feinen Rubm bie Gunft bes Ronigs und des Bolfes wieder ju geminnen, und jurudtehrend an ber Spife eines flegreichen gefürchteten heeres feine Feinde fturgen, und feine alte Macht wieder er= langen und behaupten. Mit ungemeiner Schnelligfeit war ein großes heer verfammelt, eine große Flotte jur Abfahrt geruftet, und fein Plan murbe wirflich gelungen fenn. Schon flatterten Die Fahnen, foon ericoll Gefdrei jur Ueberfahrt, ba traf am 30. Musuft 1628 ben Bergog ber Dold eines unbefannten Kanatifers, des verabichiebeten Lieutenante Sobn Kelton, ber beschloffen hatte, ein Martyrer fur bas Wohl feines Baterlandes ju werden. - Des Berjogs Leich= mam murde aufe Glangenbfte in ber Ravelle Sein= rich VU. beigefest. Geine Gemablin, eine Tochter bes Grafen von Remtaftle, Die reichfte Erbin Englands, hatte er baburch, bag er fie guerft verführte, von ihrem Bater zu erlangen gewußt.

Buddha. Der Buddhaismus ift eine uralte Religion, die in Tibet, China, hinter-Indien u.f.w. vorherrschend ift, und von welcher einige fogar die Civilisation ber Pelasger und hellenen ableiten,

auch Spuren in ben Mothen bes Morden finden molten. 3hr Stifter foll Bubba (eigentlich Tichatia-muni) gewesen sonn, welcher 1229 v. Chr. in China lebte. Uebrigens icheint biefe Meligion noch alter ju fenn, befonders wenn der Diefen = Tempel auf Java, beffen Ruinen ein Erftaunen erregendes Wert der alten Bauand Bildhauer = Aunft find, ein Tempel diefer Religion war, welche dann vermuthlich mit ber alten ba-bolonifchen und merifanifchen in Berbindung ftand, benn auch biefe beibe hatten Tempel = Thurme. Diefer Buddha lehrte, außer der Geclenmanderung, noch vieles, mas nachmals in den methaphpfifch = allegori= fchen Moftismus anderer Religionen übergieng. In Thibet hat der Gegenstand ber Berehrung in biefer Religion ber fur unfterblich gehaltene Großlama (Das lat = Lama) feinen Gis. Indeffen thut die Religion ber Braminen dem Buddhaismus großen Abbruch.

Nubdens (eigentt. Budde), ein berühmter Theosloge, geb. 1667 zu Anklam in Pommern, der Sohn eines Predigers, wurde 1693 Prof. der philosophleschen Moral zu Halle, und 1705 Prof. der Theologie und Kirchenrath zu Jena. Er starb 1729 zu Gotha, wohin er auf Besuch gereist war. Budde war ein sehr schäungswerther Lehrer, dem wir viele berühmte Schüler z. B. Brucker, verdanken. Sein Hauptwerk ift seine historisch etwelogische Eintheilung in die Theologie und ihre einzelnen Theile, die alles übertraf, was bisher noch geschrieben worden war.

Bube (Guilleaume), gew. Bubaus, einer ber große ten frangofifchen Gelehrten feiner Beit, geb. 1467, geft. 1540, war tonigl. Bibliothetar. Er liebte die Wiffenschaften fo fehr, daß er ihnen felbft am Hoch= zeittage brei Stunden weihte, alles andere fummerte ibn wenig. Alls ihm einst ein Bedienter im groften Schreden meidete, daß sein haus brenne, erwiederte er troden und eben von seinen Buchern ausblidend: das meiner Frau, du weist ja, daß ich mich um die Hausewirthschaft nichts kummere. Unter Budes Werfen sind feine Abhandlungen: De asse etde partibus ejus, und sein Commentar der griechischen Sprache, der das Studium der griechischen Literatur in Frankreich vorzuglich beförderte, die wichtigsten.

Bubjet (engl.), eigentlich Bebarfs = Tasche; baber Finanz = Beutel, bann Staatstaffen = Berechnung, oder in England ber Anschlag ber jahrlichen Staats = Bedurfnisse, und die Mittel ber Decung, welche der Finanzminister bem Unterhause jahrlich zur Bewilli=

gung vorlegt.

Bude slam, der hochfte Berg in Siebenburgen.

Bucher=Cenfur, f. Cenfur.

Bucherformat. Das Format ober ble Größe der Bucher hangt von der Größe der Papier=Bogen und davon ab, wie vicimal selbige gebrochen sind. Ist der Bogen einmal gebrochen, so daß er vier Seiten giebt, so helßt das Format Folio; ist er zweimal gebrochen, und liefert 8 Seiten, so iftes Quart; ist er dreimal gebrochen, und liefert 16 Seiten, so heißt es es Octav; ist er viermal gebrochen, und liefert 52 Seiten, so ist er viermal gebrochen, und liefert 52 Seiten, so ist er viermal gebrochen, und liefert 52 Seiten, so ist es Sedez ic. Je nachdem der Bogen groß oder kleiner ist, fällt auch das Format größer oder kleiner aus. Man sagt daher: Große, Mittel= und Klein= Haart 2c.

Bucher= Nachdrud, f. Nachdrud.

Buch fe, jein Feuergewehr mit gezogenem Laufe, im Gegensaße von Flinte. Der Zeitpunkt ihrer ersten Ersindung ist unbefannt. Im Kriege der Reichsstädte gegen die franklichen, schwählichen und baverlichen Scholzieute geiobte (1581) Augsdurg, 30 Buchsen zu stellen. Um Ende des 15ten Jahrhunderts gebrauchte man schon Duchsen beim Scheichenschießen. Verbesserungen haben die Buchsen durch die Nurnberger Nüchsenmacher Wolf Danner und Augustin Kotter erhalten, auch mögen sie wohl in Nurnberg selbst erfunden worden seyn.

Bulow (Scinrich von), ein genigter Schriftsteller, geb. 1770, ber Cobn eines mobibabenden Edelman= nes, persuchte fein Glud im Ariegebienfte, im San= del, und auf der Buhne, jog aber überall Rieten. Nach bem fein Bermogen verbraucht mar, fabe er fich gezwungen, fcriftftellerifche Arbeiten als Dahrungs= Erwerb zu mablen, worin es ibm anfangs auch glucte (wir haben ihm manches fcone Werf zu banten), aber feine nach eigenen Unfichten geschriebene Geschichte bes Reldzuges 1805, welche fur Mugland und Defterreich außerst anstößige Bemerkungen enthalt, brachte ibn auf Veranlaffung ber Monarden biefer Staaten in bas Gefängniß. Als im Keldzuge 1806 die Kranzofen fich Berlin naherten, brachte man ungeachtet des Boraebens ber Aerste, daß man ibn in Freiheit segen folle, indem er fonft bald fterben muffe, ihn von einer preuf= fifden Keftung in die andere, und endlich nach Riga, wo er 1807 ftarb.

Bulow (Friedrich Wilhelm Graf) von Dennewin, Bruder des vorigen, fonigl. preußischer Generat von der Infanterie, und Nitter mehrerer Mili-

tar = Berdienft = Orben, wurde auf dem Bute feines Batere Ralfenberg in ber Altmart 1755 geboren. Er trat icon mit 14 Jahren in prenfifche Kriegebienfte. Bei der Belagerung von Maing zeichnete er fich zuerft and. Im Rriege von 1806, ber gleichfam ein fturmifcher Ucberfall war, batte er, feine Zavferfeit au geigen, menig Gelegenheit; befto mehr aber, als Dren-Ben auf (1815) bie Geite Muflande trat. Er lieferte erfte gludliche Treffen bei Dodern gegen bie Frangofen (5. April) und rettete breimal bas hartbebrangte Berlin, bei Lufau (4. Juni), bei Großbeeren (23. August) und bei Dennewis (6. Sept.). Gein Ronig nahm ihn unter die geringe Bahl ber Mitter bes elfernen Rreuzes auf, und gab bem Selben fur fich und feine Nachkommen ben Titel Graf von Dennewis. Much im Treffen bei La belle Alliance zeichnete sich Bulow aus. Er ftarb ben 25. Febr. 1816. - Der treffliche Rriegsheld mar auch ein vorzüglicher Liebhaber ber Tonfunft, und hatte felbit mehrere Motetten, eine Meffe, und die Pfalmen 51 und 100 tomponirt.

Bulow (Ludwig Friedrich Hans Graf v.) tonigt. preuß. Staats: Minister, geb. 1774 zu Essenroda bet Braunschweig, dem Stammgute seines Baters. Sein Wetter, der Minister von Hardenberg, welcher den jungen Mann ungemein liebte, bewirkte, daß er 1796 als Assertin Bavrenth angestellt wurde, später (1801) berief derselbe ihn als Ariegs: und Donnainen: Nath nach Berlin, und im Jahre 1804 wurde Bilow Kammerpräsident in Magdeburg. Nach dem Tilster Frieden erhielt er einen Auf nach Kassel als westphälischer Exaatsrath, und wurde den 8. März 1808 wirkslicher Minister der Finanzen, des Handels und des Konr. Ser. IV.

Shakes, in welchem Posten er sich vorzüglich auszeich= nete, so bag ibn ber Konig felbst verfonlich ehrte, in ben Grafenstand erhob, und in wichtigen Auftragen nach Paris ans faiferliche Soflager fendete. Während Bulows Abmefenheit gelang es feinen Feinden und Reibern, ibn zu verläumden und zu fturgen, und er erhicit gleich nach feiner Rudfehr (den 7. April 1811) ben 216= Der Minifter jog fich auf fein varerliches But ſdieb. Effenroda gurud, mo er ben Biffenfchaften lebte, aber alles betrauerte ben Abgang bes trefflichen talent= vollen Mannes, felbst der Ronig fieng feine Ueberei= lung zu bereuen an. Da begann der Rudzug Napo= leons, und mit ihm fant die Dacht feines Saufes; Westphalens Lander kamen wieder an ihre früheren Bc= fiber jurud. Der Minifter von Sardenberg, ber auch jest wieder feinen fruhern großen Rang betleibete, gedachte fogleich feines geliebten Bermandten; auf fein Veranstalten wurde Bulow aus feiner Ginfam= feit geriffen, und jum Finang= und Staateminifter ernaunt, welchen ichwierigen Doften er ruhmvoll befleibete. Als das Ministerium der Kinangen in meh= rere Branchen getheilt wurde, bat Bulow um feinen Abichied, ben er bochft ehrenvoll ale Minifter ber Fi= nangen erhielt, übrigens aber blieb er Mitglied bes Staate-Ministerlume und Minister des Sandele. das Ministerium des Sandels mit dem des Innern verbunden wurde, erhielt er die Leitung der Provin= gen Schlesiens, starb aber icon den Monat darauf, (ben 25. August 1825) im Bade ju Landed.

Bulow (August Friedrich Bilb, von), Stiefbruder des vorigen, aus der ersten Che feines Baters, geb. 1762 ju Berden in Bestphalen, Oberprasident der

Proving Sachsen, zeichnete sich vorzüglich bei der Untersuchung demagogischer Umtriebe aus. (Die Mittheilungen in der preuß. Staats-Zeitung über die demagogischen Umtriebe rühren von ihm her.) Schon
war er daran Minister zu werden, als er unmittelbar nach einer seierlichen Audienz beim Großfürsten (jehigen Kaiser) Nifolaus von einem Schlagflusse befallen wurde, dessen Folgen ihn zu jedem öffentlichen Ge-

fcafte untauglich machten.

Bungu (Beinrich Graf von), geboren gu Dreeben 1696, zeichnete fich icon mabrend feiner atademifchen Sabre burch Gelehrsamteit aus, die ihm ben 2Beg ju ben bochften Staatswurden babnte. Er murbe, nachbem er mehrere Staate - Memter befleidet batte, Oberconfiftorial=Rath und Prafident, und gulest Ober= Auffeber ber Proving Mansfeld. Aber ale ber Graf Brubt gleichfalls mit ihm nach ben bochften Poften rang, quo bas Glud fich fur ibn gunftig ju jeigen anfieng, trat Bunau 1742 in die Dienste Raifer Rari VII., als wirklicher Reichshofrath, welcher Raifer ibn nicht nur als bevollmächtigter Minifter nad Nieder : Sachfen fanbte, fondern auch in den Reichsgrafen : Stand erbob; allein bes Raifers fruber. Tob trubte wieber au balb Bunau's Muefichten, boch nahm ben gelehrten Mann gleich wieder ein anderes Band in feine Dienite auf, er murde Statthalter in Gifenach, und bald barauf erfter Minifter des jungen Bergogs. Als biefer ebenfalls bald wieber ftarb, befchlog Bunau fich ben Biffenschaften allein ju widmen, und jog fich auf fein But Demanftett jurud, wo er 1762 ftarb. 3wei Dinge fichern ibm eine bleibende chrenvolle Ermabnung, nam= lich feine, leider nicht vollendete "beutsche Raifer= und

Meichshistorie", und feine treffliche Wibliothet, welche jest eine Zierbe der königlichen Bibliothet zu Dresten ift, für welche sie 1764 für 40,000 Ehlt. gekauft wurde.

Buenos Apres, b. i. gefunde Luft, fo heißt bie fpanische Statthalterschaft (bas Wice : Konigreich Dio bela Plata zwifchen ben großen Undes = Gebirgen und ben Bergen Brafiliens), welche aber 1816 von Spanden abfiel. Die Sauptstadt jener Proving, Buenos Apred, wurde 1826 von der la Plata : Union ju dem bestan= bigen Gine ber Regierung und jur Sauptstadt des Bunbesftaates erflart. Gie liegt am la Plata, und zählt über 70,000 Einwohner, hat eine Universität, ein Raturallen = Rabinet, eine Sternwarte, literarifche Befellichaften und Atademicen ic. Der Sandel ift unge= meln groß, befondere mit Ochfenhauten und Talg, wofür jahrlich mehrere Millionen Diafter eingenommen werden, jedoch größtentheils in ben Sanden ber Eng= lander. Budem hat diefe Stadt den Bwifchenhandel wischen Brafillen, Chili, Peru und Paraguat. 3abrlich laufen über 400 Schiffe ein. Durch die Sperrung ber Mundung des la Plata - Strome burch die Brafilianer hat aber der handel febr gelitten. Das Klima ift außerftinalb, aber die Gewitter wohl nirgende hanfiger und fdredlicher. Im Jahre 1806 murbe es von einem englischen Geschwader erobert, faum aber mar die erfte Ueberrafdung vorbei, fo wurden die Erobes rer felbst Kriege : Befangene. Das Jahr barauf er= fcbien wieber ein brittifches Beer, bas rubig in bas offene Buenos Apres einzog, bort aber mit großent und fleinem Gefchuse fo empfangen wurde, bag ber britte Theil beffelben beinahe todt niedergestrecht lag,

ebe bie Englander nur gum Schuffe famen; bie ubrigen retteten fich nur burch ben ichleunigen Abichluß eines Baffenftillftands. Go zeigten bamale bie amc= ritanifchen Spanier eine Scibfifianbigfeit und Freibeiteliebe, welche fie feitdem oftere bemahrt haben. Bnen Retiro, ein auf einer bominirenden nhohe bitlich von Madrid gelegenes einft pracht= volles tonigl. Luftfcbloß, im Quadrat gebaut und mit Thurmen verfeben, mit einem fconen Parte, einer Lieblinge-Promenade ber Madrider. Der herzog von Dlivarez, Gunftling Philipp VI., ließ baffelbe erbauen, nach feinem Tode fiel es der Arone anheim, und wurde bann auf einige Monate ber Sommer : Aufenthalt ber Konige. Im Jahre 1808, ale die Frangosen Madrid raumen mußten, benutten die Spanier Retiro als fünftigen Bertheidigungeplat der Sauptfradt. Allein am 5. Gept. 1805 erlagen die Mauern deffelben balb ben frangofischen Ranonen, und die Befagung murbe vertrieben. Der Eroberung diefes Planes folgte jene der hauptftadt nach. Das Schloß Retiro wurde unge= beuer vermuftet, bann aufe neue befestigt, mogu auch eine nabe gelegene Porzellainfabrif ale Fort verwendet murde, bie Simmer aber bienten jur Raferne. Es murbe uun als Ruecht Ruprecht fur das unruhige Madrid gebraucht, in= bem man baffelbevon hier aus bestreichen fann, follte auch als Bufluchte : Ort Ronig Josephe bienen-

Burg (Joh. Tobias), berühmter Aftronom, geb. 1766 in Brier, entschloß sich, ein Handwerk zn ler= nen, um feinem verarmten Bater Erleichterung zu verschaffen, was aber sein Lehrer, ber die großen An- lagen des Junglings erkannte, abwandte. G. Fr. v. Swiczten (Sohn des berühmten Arztes dieses Namens) un-

terstütte ihn vorzüglich, und ba Burg sich ber Da= thematif und Aftronomie ausnehmend beffeibigte, fo empfahl ihn v. Swieten dem Abjunkt ber taiferl. Stern= warte, Frang be Daula Triefnefer, unter welchem fich Burg vorzüglich bildete, und es burch feine Ge= lebrfamfeit babin brachte, bag, ale biefer 1792 Pro= feffor zu Rlagenfurt murbe, er beffetben Stelle erhielt. Burg hat feinen Ramen burch die Theorie der Mondebewegung, ber verwichtliten aller aftronomifden Theorieen unfterblich gemacht. Als das National=In= nitut zu Paris 1798 ble Preisfrage aufgab, aus einer großen Ungabl ber guverläßigften alten und neuen Monde : Beobachtungen, wenigftene 500 an ber Babl, die Epochen der mittleren Lange des Apogaums und bes aufsteigenden Anotene der Mondebahn zu bestimmen, rang er um ben Preis, und nicht nur mit 500, fondern mit 3000 Beobachtungen, und nach einer eigenen finnreichen Methode in den fcmerften Mednungen, und berichtigte die E. Maveriche Langen : Epoche bes Mondes fo genau ale moglich. Er hatte nur Ginen Mitbewerber, den frangofifchen Aftronomen Aler. Bouvard. Lagrange, Laplace, delambre, Legendre u. Dechain, bie erften Geometer und Aftronomen Europas, wa= ren die Drufungs-Kommiffarien, be Lambre Berichte-Erstatter. Beide Preis-Schriften wurden von fo vor= guglichem Werthe gehalten, bag man ben Preis gu theilen beschloß, jedoch sollte die Burg'sche zwei Drit= tel erhalten. Aber in der felerlichen Schlußfigung be= folog der Conful Buonaparte ben hauptpreis gu ver= doppeln, fo daß jeder 260 Dufaten erhielt, ein Fall, einzig in feiner Art. Burg murde fpater von feinem Raifer auch mit bem Leopolds = Orden beehrt, und in

eine Lage von Muße versett, um seine muhsamen Monds = Berechnungen zu vervollfommnen und zu be= endigen, eine Lage, die ihm allein den Berluft des

Bebord erträglich machen fann.

Burger (Gottf. August), lyrifder Dichter, geb. ben 1. Januar 1748 ju Bolmeremende im Salberftad= tifden, und Cohn eines Predigers. Als Anabe hatte er febr wenig Reigung jum Lernen, auch fchien es ibm an Talenten ju mangeln, denn mit 10 Jahren fonnte er erft lefen, und 2 volle Jahre brauchte er nur um Mensa befliniren zu tonnen. Er war febr fcuchtern, und fucte gewöhnlich nur die einsamften Derter auf. Da feine Letture blos auf geiftliche Bucher befdrantt war, fo fucte er fich gewohnlich auch ba fo etwas fur fein Gemuth paffendes beraus, wie g. B. die Pfal= men, die Apolalpple und aus bem Gefangbuche: "Gine vefte Burg ift unfer Gott ic." "D Gwigfeit, bu Donnerwort" (v. 3oh. Mift); "Du, o ichones Weltgebaudere." (v. Joh. Frant) und: "Es ift gewistlich an ber Beit" (v. Barth. Singwald), welches Lied befonders in feiner Secle nachtlang, und jum Theil die Entftebung feiner beruhmten Lenore gab \*). 3m Jahre 1760 fam er gu feinem Grofvater nach Afchereleben. Sier fiena fic bas junge

Pofaunen wird man hören geh'nt An aler Wett ihr Ende,
Daranf bald werden auferftehn
All' Lodten gar behende,
Die aber noch das Leben han,
Die wird der herr von Stunden an
Berwandeln und verneuen.

<sup>\*)</sup> Ber erfennt nicht aus ber Strophe bie erften Unflange Der Sallabe:

Dichtergenie ju entwickeln an, aber leiber brachte ibm ein beibendes Epiaram auf eines Primaners großen Saarbeutel tuchtige Buchtigungen vom Mettor. Burgere Grofivater brachte ihn baber in bas Salle'iche Ma-Daggaium, wo er mit Godine befannt murbe. Sabre 1764 bezog er bie Universität Salle, mo er leiber bie Befauntichaft mir Alos machte, ber ben fillen Junglingling gu reger Ginnlichkeit aufachte. fein Grofivater brachte ihn baber nach Gottingen . mo er bas Studium ber Theologie mit bem ber Rechte pertaufdte, übrigens aber burch bie Ginmirfung von Rlos mehr larmende Gefellichaften, ale fein Kachftu= blum liebte. Gein Grofvater barüber aufgebracht. sea nun nant von Burger feine Sand ab, und berfelbe murbe verloren gegangen fenn im Strubel ber Leidenschaften, wenn ibm nicht der Engel ber Kreundichaft rettend ericbienen mare. Boie, Bolty, Miller, Bog, die beiden Stollberg, Leisewis, Mitftudirende von Burger, nahmen fich um den gefallnen Ungludlis Mun weihte er fich wieder den Wiffenschaf-Bu gleicher Beit brachte Boie es babin, Burger ein Memtchen, namlich bas eines Amtmanns au Altengleichen erhielt, und fohnte ihn auch wieder mit feinem Großvater aus, welcher eine nambafte Summe vorfdog, bamit Burger feine Schulden gablen und Caution leiften fonne. Leider verlor Burger burch einen Freund bieß Geld beinabe ganglich. Quch in feiner Scirath war er ungludlich, benn ale er feine Braut heirathete, fuhlte er eine glübende Liebe zur inngern Schwester berfelben, die auch erwiedert wurde. Mls feine Krau das Liebesverständnis merkte, theilte fie, um nicht Gatten und Schwester unglücklich zu mas

den, mit ihrer Schwester bie Rechte ber Che, jumal da fie merfte, daß ihr Biel ohnehin icon nabe fei. Sie ftarb 1784. Darauf heurathete Burger feine geliebte Molly, von der er auch schon einen blubenben Anaben auf ben Anicen schautelte, offentlich ; aber leiber ftarb biefelbe nach faum babin gefchwundenem vergnügten Jahre im Wochenbette. Richts beugte Burgern fo febr, ale ber Berluft feiner Molly. Gi= nige Jahre fruber batte er bei einer unternommenen Pachtung eines Defonomie : Butes fein Bermogen eingebuft; ber ichlechte Freund, ber ihn um feines Große Baters Ocld getracht hatte, war auch noch gegen ihn als Berlaumder aufgetreten, aber bamais fanb er noch Eroft in feiner Molly, die gern Glud und Unglud mit bem Beliebten theilte. Gleich, nachdem ibn ber bofe Mann verlaumdet hatte, legte er fein Amt nieber, und gleng, tros bes Wiberrathens feiner Freunde nach Bottingen, wo man ihn ale ausschweifenden Denichen batte fennen gelernt, erft nach langer Beit gelang es ibm bafelbit orbentidier Prof., und bas noch obne Bebalt an werben. Er, ber Lieblingebichter bes Bolfe, mußte funmerlich fein Ginfommen fich erwerben. Da fturmte die augludlichfte Epoche feines Lebens auf ihn ein. Es mar im Beobachter ein niedliches Gedicht erfdienen, werin ein dem Unfcheine nach ebles Schwabenmadden burd bas Lefen feiner Gebichte in ben Berfaffer verliebt, ihm Berg und Sand anboth. Da ihm diefes Madden als trefflich geschildert murbe, auch Wermogen befag, fo ftand Burger leiber nicht au, ihr Berlangen ju gemabren. Aber ach, er hatte fich bibter getäuscht. Gie hatte in Burgern einen feurigen fes benefraftigen Mann gefucht, was er aber in dem Grade

ni emale mar, ale fie glaubte. Burger mar flein und bager von Beburt, feinem aubern Erfcheinen mangelte die Gewandheit bes Weltmannes, eher ließ fich eine Sour von Rachtaffigfeit in feinem Befen erbliden. Als fie bas Behoffte nicht fand, fo wurde fie ausfdweifend. Burger fabe fich gezwungen, nach taum verlebtem Soniamonat feiner Che, der ihn aber auch icon Stacheln fublen ließ, Rlage ju fubren, und ba fie unwidersprechlich (zur Schande ihrer Landemanninnen, beren Treue Burger in der Ballade, "die Weiber von Beineberg" fo treffild befungen hatte), ber Untreue überführt worden war, fo murde fie gerichtlich von ibm gefchieden, und ihr Brautichas ibm quaefprochen. Bugleich erhielt er jest einen Behalt, aber bieg als les war für ben ungludlichen Burger fein Troft mehr, er batte feine Gefundbeit eingebunt, und fiechte babin, aubem gab ihm auch noch Schiller's harte Beurtheis lung feiner Gebichte, die ihn gerabe in der ungludli= den Veriode traf, einen harten Stoß. - Er ftarb 1794. Unter Burgere Gebichten nennen wir vorzuglich : "Die Lenore" bie menn er foust nichts gedichtet batte, feinem Damen Unfterblichfeit fichern wurde, "ben wilben Idger", "ben Ranbgrafen," "bie Weiber von Weinsberg," "ben Bruber Graubart," "bes Pfarrers Tochter pon Taubenhain," "ben Kaifer und ben Abt" ic. Alach feine "Racht=Keper der Benue" ift fehr vortrefflich. Ue= brigens laftet freilich auf manchem feiner Gedichte ber Bormurf, ben ibm Schiller machte, daß feine Dufe einen zu gemeinsinnlichen Charafter habe, g. B. in feinem hummelliede, in ber Menagerie ber Thiere ic., bie Konigin von Golfonda gar nicht zu nennen.

Burger (Glife), f. Elife Burger.

Bargerfrone, bei den Romern die bochfie mili= tarische Belobnung, welche berienige erhielt, der einem Burger bas Leben gerettet batte. Gie batte bie Aufschrift: Ob civem servatum, und war aus Eichenland gemacht. Der Gerettete überreichte fie feinem Retter, ben er nachber wie feinen Bater zu ehren hatte. ter ben Raifern wurde fie von diefen ertheilt. Bugleich maren Ehrenbezeigungen damit verbunden. Der Befronte trug feinen Schmud bei bem Schaufviel; wenn er eintrat, fand alles voll Chrfurcht auf und er nahm feinen Plat junachit dem Senate. Dem Raifer Auguftus bewilliate ber Senat als befonderes Chrenzelchen, baß auf dem Giebel feines Saufes zwifden zwei Lorber-Ameigen eine Burgerfrone aufgestellt werden burfte, als Beiden, daß er der beständige Erhalter feiner Burger und Beffeger ber Reinde fei.

Burgerfdulen, f. Soulen.

Burgeritand. Die urfprunglide Bedeutung von Burger ift bie eines Mitglieds einer Stadt:Gemeinde. Bon Anfang bießen nur die in den Städten von Staats= fabigen Stammenden, Burger, die andern aber nur Mis die Bunfte fich gebildet hatten, Sandwerfer. führte aber jeder, ber ein Saus in der Stadt befaß, ben Namen Burger. Enger murbe ber Begriff Bur: ger burch die Gegenfage: Schugvermandte, Beifiger, Beifaffen, auch Ginwohner. 3m Mittelalter tommen noch verschiedene aubere Urten vor, ale: a) Dfabl: Burger, folde, welche außerhalb ben Dfablen einer Ctadt wohnten. b) Mus : Burger, folde, welche, ohne ihre angebornen Standes : Berhaltniffe aufzuge= ben, fic bas Burgerrecht ertheilen liegen, um einige Borrechte ausüben ju tonnen, bie nur ben Burgern zukamen, 3. B. Gewerbe. c) Gras = ober Felbe Burger, welche in Dörsern wohnten, die zum städetischen Territorium gehörten. Jest bezeichnet das Wort Burger ein becechtigtes und verpflichtetes Mitglied einer Stadt = ober Markischen Gemeinde. — Da, wo jederman im Staate Gewerbe frei treiben darf, 3. B. in den ehmaiigen franz. Abeinprovinzen, verschwindet diese Bedeutung, hier neunt sich der Bauer eben so gut Burger.

Burichen (Jagerfpr.), mit der Buchfe nach Soch= wild ichiefen.

Buld (Jehann Georg), Professor ber Mathematik am hamburgifden Gomnafium, und Borfteber ber Sande lungs = Atabemie. Er murbe ju Alten = Weding im Luneburgifchen 1728 geboren, ftudirte in Gottingen Theologie, mit welchem Studium er auch bas ber Mathematif und das der Geschichte verband. 3m Jahre 1757 murde er in Hamburg Professor ber Mathematik und errichtete mit Wurmb eine Sandelsschule, welche die trefflichste Eurovas wurde. Er bat um Samburg, bas ihn burd ein öffentliches Dentmal ehrte, unvergangliche Berbienfte. Er ftarb an einem Subschaben 1800. Schon in fruber Jugend hatte er an ben Augen gelitten, welches Uebel im Alter beinahe an Blindheit grangte. Bon feinen Schriften nennen wir f. Erfahrungen, Grundriß einer Gefdichte ber mertwurdigften Welthandel, (fortgefest von Bredow), f. Lehrbuch der gefammten Sandlungs = Wiffenfchaften, und f. Sand= Lunas = Bibliothef.

Bufching (Anton Friedrich), berühmter Geographe, geboren 1724 in Stadthagen im Schaumburg Lippelden, ber Sohn eines geschieten, aber unbemittelten Advo-

faten, ber ihn burch feine Barte zwang, bas hallische Balfenhaus ju beziehen, indem er ihn aus dem vater= lichen Saufe trieb. Um Oftern 1744 wurde er Candibat ber Theologie in Salle, wo er an Baumgarten einen trefflichen Freund fand. Im Sahre 1746 er= idien Buidings erfte Schrift: "Introductio in Epistolam, Pauli ad Philippenses", mit einer Borrede von Baumgarten. Rach vollendeten Studien bielt er felbit eregetische Borlefungen über ben Jefaias und bas neue Teftament. 3m Jahre 1748 wurde er Sofmeifter von bes banifden Gebeimenratbes Lonar alteftem Cobne, mit welchem er auch nach Petereburg reife. Bor diefer Reife batte er fich noch fdriftlich mit ber Schwefter feines Jugend : Freundes Dilthay ju Stadthagen verlobt, um fich, wie er fagte, von der heftigften aller Leibenschaften in biefem Alter ficher zu ftellen, und cinen Gegenstand feiner gefchaftelofen Gedanten gu ba= ben, ber er auch 2 Malin der Boche Briefe fandte. 3m Jahre 1750 fehrte er nach Inehoe, bem Wohnorte bes Grafen, gurud, mo er bie Musarbeitung feiner großen Erbbefdreibung anfing, von da begab er fich zu feinent Freunde Sauber, Dann nach Salle, wofelbit er ben Ruf pom banovi. Minifter Munchhaufen als' Profeffor nach Gottingen erhielt, wo er fich mit feiner Brant vermablte, die auch dadurch merfwurdig ift, daß fie von der Gotting'iden gelehrten Gefellicaft als Gbren-Mitalied aufgenommen, und von dem Proreftor ber Universitat Selmftadt jur faifert, gefronten Dichterin ernannt wurde. - Da Bufching aber in feinen Lebr= faben etwas von ber Lutherifden Lebre abwich und beswegen Berfolgungen andzusteben batte, denen er fich aber freimuthig entgegen fellte, wie einem

Manne geziemte, (baber er beren ungeachtet boch orbent= licher Profesfor der Philosophie murde), so folgte er, mehr um fich mit großerer Duge feinen Befchafti= gungen widmen ju fonnen, als feiner Gegner megen, Rufe ale Prediger nach Petersburg. Geine Feinde wußten ihm aber auch dort Unannehmlichkeiten ju verurfachen, fo daß er bald wieder um feine Ent= laffung anhielt, die auch erfolgte, jedoch wunfcte Ratharina II., er folle bei ber Petereburger Afademie bleiben, er durfe fich feinen Gehalt felbft bestimmen. Crop diefer Grofmuth der Ralferin gefiel es Busching in Petersburg nicht mehr. Er ging nach Altona, mo thu feine Freunde großmuthig unterftugten, bis er endlich den Ruf als Direttor der verbundenen berlinis fden und tolnischen Gomnaffen, nebft Gif und Stimme im Ober = Confiftorium 1766 erhielt. Sier verlebte et nun feine Tage vergnügt und ruhig. - Bufching ftarb 1793. Er hatte fich um die Aufnahme ber ihm anvertrauten Gomnaffen bleibende Verdienfte erworben. -Busching behauptet auch den ersten Plat unter den Geographen unferer Beit, nur Schabe, bag feine "Erd= befdreibung" nicht gang vollenbet ift.

Bufte, ein plaftifches Kanftwert, in voll runder Arbeit, welches die Darfiellung eines menschlichen Kopefes und der angrenzenden Theile des Oberforpers zum Gegenstande hat. Die Buften icheinen ihren Urfprung

von ben hermen genommen zu haben. -

Buttner (Christian Wilhelm), berühmter Sprachund Natur-Forscher, geboren 1716 in Wolfenbuttel, ber Sohn eines Apothefers, ein Freund Linnes und Schüler Boerhaves, machte bedeutende Neisen, und vertaufte, um sich seinen Studien besto fleißiger hinge-

ben zu fonnen, feine Avothefe. 3m Jahre 1763 murbe er ordentlicher Professor ber Philosophie in Gottingen, welcher Univerfitat er fein Raturalien-Rabinet, eines ber reichften, bas je ein Mripatmann be= fag. gegen eine jahrliche Leibrente überlief. moburch ber Grund jum berühmten afademifchen Mufeum in Gottingen gelegt murbe. 3m Jahre 1783 gab er feine sablreiche und tofibare Bibliothet bem Bergog von Welmar, ebenfalls gegen eine Leibrente. Mit ber Bibliothet tam auch Buttner nach Jena als Weimarfcher Sofrath, wo er 1801 im 85ften Lebensjahre farb. Buttner ließ wenig bruden, und ob er gleich bas Leben eines Conderlings führte, mar er boch gumnutbig und leutfelig, übrigens aber ju Saufe leutichen, er beirathete niemale, und lebte in einem rubrenden und gartlichen Bereine mit feinen Stuben : Sunden, Affen, Igeln, Ablern, Moven :c. Ceine Bibliothet mar gleichsam feine Welt, fie enthielt übrigens aber auch feltene Werfe, von welchen manches vielleicht in Guropa nunmebr bas einzige ift. -

Buffon (Louis Leclert, Graf von), Naturforscher und einer der größten Schriftsteller des 18ten Jahrshunderts, geboren zu Montbar in Vourgogne, der Sohn eines Nathes der Provinz. — Ein glanzenzberes Genie hat es nie unter den Natursorschern gegeben, reicher an Kenntnissen waren vielleicht nur Aristoteles und Linne, in einer schoren Sprache aber hat unter allen Nationen durchaus Niemand geschrieben, als dieser große Mann, dessen Name so lange mit Ehrerbietung und Vewunderung genannt werden wird, als Wissenschaft unter den Menschen Achtung sindet; am passendsten characterisit ihn seine Statue,

bie noch bei bes großen Mannes Lebzeiten ihm ju Ehren unter Ludwig XVI. im Gingange bes fonigl. Maturalien-Rabinets errichtet wurde, mit ber Jufchrift: Maiestati naturae par ingenium! Ludwig XV. hatte ibn in den Grafenstand erhoben. Er ftarb 1788 im 81ten Lebensjahre, gerade noch vor bem Musbruche ber Devolution, beren Opfer fein einziger Cohn un= ter bem Kallbeile wurde. Die geschäftefte Ausgabe feiner Raturgefdicte int bie pon 1749 - 88, in 36 Banben -

Buffone, ital. Bouffon, ein fomifcher Ganger in ber Opera buffa ober bem ital. Intermegjo; boch unterschelden die Stallener auch noch den Bouffo constante, b. i. deffen Rolle ausgezeichneten Ge= fang, und Bouffo comico, beffen Rolle mehr Spiel erfordert. -

Buffonerleen, Spiffe, Scherze, bie ein Bouffon anbringt. Das Wort fommt vermuthlich von bem feblecht lateinischen Worte buffo (Bausbad), b. f. ciu folder, ber mit aufgeblasenen Wangen auf ber Bubne ericien, um Ohrfeigen zu befommen, und badurch Das Gelächter bes Dublifums zu erregen. -

Bufoniten, Rrotensteine, Schlangen-Augen, find

verfteinerte Babne gewiffer Rifd = Arten.

Bua, bas Borberblatt eines Bildes ober Echlacht=

Wiches.

Bugenhagen (Johann oder Dommerus), von feinem Baterlande Dommern, einer ber thatigften Bebulfen Dr. Luthers im Meformations = Werte. murbe 1485 ju Julin bei Stettin in Dommern geboten, ftudirte in Greifemalbe, und murbe 1505 Mettor der Schule in Treptow. Alls er fich auf Die Seite ber Reformation neigte, fab er fich gezwungen, nach Bittenberg ju fluchten. Luther fuhrte burch ibn bafelbft ben evangelifchen Gotteebienft ein, und be= biente fich feiner Gelehrfamfeit bei Ueberfebung ber Bibel. Darauf führte er in mehreren Stabten und Landern ben evangelischen Gottesbienft ein, fronte 1537 ben Ronig Chriftian III. von Danemart, bewirtte bie Bieberherftellung ber Universitat ju Ropen= bagen, und gab der evangelisch. Rirche in Danemart und Rorwegen Ginrichtungen, burch welche fie bafelbit befestigt murbe, baber bie Danen auch ben Dr. Bugenbagen ihren Reformator nennen. 3m Jahre 1512 tam er wieder nach Bittenberg gurud. Fur bie Nieber : Sachsen übersette Bugenhagen die Bibel ins Platibeutiche. — Er blieb Luthers Freund bis gu beffen Cobe, hielt ihm auch die Leichenpredigt. Bewogen vom Prinzen Morit von Cachfen, arbeitete er mit Melanchthon an dem Leipziger Interim, mas ihm, wie biefem großen Manne, eine Menge Scinde aujog, und ibm fein Alter verbitterte; ja, man befdulbigte ibn fogar bes Beiges und Gigennutes, wemit aber bas fehr abftach, bag er ble Bisthumer Schles: wig und Camin ausschlug. Er ftarb endlich an ber Entfraftung den 20ten April 1558.

Bugge (Thomas), tonigl. banischer Juftig-Math und Professor der Mathematik und der Aftronomic an der Universität zu Kopenhagen, Aftronom der Stern-Warte zu Kopenhagen, deren eigentlicher Wiederhersteller er wurde, bafelbst 1740 geboren, war einer der vorzüglichsten Aftronomen, und hat sich durch seine Theilnahme an der trefflichen Charte von Danemark

vorzüglich verdient gemacht.

Bukarest, Bukarescht, (Freuden: Stadt), Hauptstadt der Wallachel, Residenz des Hospodars, und Sis des griech. Wischofes, mit 80,000 Einwohnern. Die Straßen sind katt des Pflasers mit Bohlen von Eichenholz belegt. Das daselbst sich befindende versundene griechische Gymnasium gieng 1825 ein. Der Handel mit Wein und Landes: Produkten ist ziemlich lebhaft. Im Jahre 1828 hat Nußland diese Stadt besetz.

Bufarefter Frieden, gefchloffen ben 28ten Mai 1812 awifchen Rugland und ber Pforte, in welchem lettere gang Beffarabien und ein Drittheil der Molbau, sammt den Festungen Chofzim, Benber, Ismail und Kilia an Rugland abtrat. Der bamais machtige Napoleon suchte umsonft diefen Frieden zu verhindern, ben England und Schweden betrieben, die Pforte traute bem Kaifer der Frangofen nicht, der ihr einft ale General in Ufrita und Uffen fo viel ju fchaffen gemacht batte. - Auch Gervien, bas fich frei gemacht hatte, war in diefen Arieden mit eingeschloffen, ber ibm volle Amneftie versvrad. Da bie Gervier aber den turfi: fden Berfprechungen niche trauten, und auch bofften, daß Nappleon fich bald ins Mittel legen werde, fo febten fie den Kampf fort, mußten aber endlich ber llebermacht erliegen.

Bufowina (b. i. Eichwald), bilbet seit 1768 ben galizischen Kreis Czernowin, liegt zwischen dem Pruth und Oniester, und ist größtentheits gebirgig und waldig. Sie enthält auf 152, Q. Meilen, 229,000 Einw. bestehend aus Moldauern, Polen, Szeklern, Nuffen, Armeniern, Juden, und ungefähr 1800 Zigeunern. Die Pferde in dieser Gegend sind zwar klein, aber außerk

dauerhaft. Die Schaafe liefern fehr gute Wolle. Die

Sauptstadt ift Czernowis.

Buten, Bouten oder Bulenn, fiebe Anna Bolev. Bulgarien (Bulghar = Ali), eine turfifche Land= icaft, fublich an ber Donau bis ans femarge Deer, 1740 Q. M. groß, das Moesia inferior der Alten mit 1,800,000 Ginm. Die Landschaft gerfallt in 4 Pafcha= life, das Sardediche, Mifovolikie, Eiliftrische und Widblusche. Die Sauptstadt in Corbia, wo ber Beglerbeg ju refidieren pficate. - Das gand ift gebirgig, erzeugt aber viel Getreide und Wein, und enthalt überaus viele Adler, mit beren Federficlen der bulga= rifde Bogenicune feine Pfeile befügelt. Die alten Moeffer (Bulgaren) fampfren lange ibrer Treibeit megen gegen bie Romer und bie griedifden Raifer, aber endlich mußten fie fich doch in den Schup ber lettern begeben. Als aber diefe mehr Soun brauchten als ge= ben tonuten, gaben fie ben Schub derfelben auf; nun verlangten aber bie Ungarn fie follten fich in ihren Sout begeben; bieg wollten bie Bulgaren nicht, es entstand ein Krieg, der die Bulgaren zwar nicht unter ungarifdes Jod brachte, aber beibe Bolfes idmadte. Alle baber bie Demanen anfturmten, mar bas Sauftein ber Bulgaren viel ju fcmach, boch wollte es feinen angestammten Muth zeigen, aber bie Schlacht fiel ungludlich aus (1392), ber Bulgaren-Ronig Gußmann fiel den Osmanen felbft in die Bande, und wenige Tage nacher sein ganges Land. Im Jahre 1828 mar Bulgarien ber Schauplat bes Krieges gwi= fchen Rugland und ber Pforte. -

Bulimie, Seifbunger, fann entweder von Rrantbeit oder von erhohter Chluft herruhren; imerften Falle verschwindet er, sobath die Speise vor den Kranken geftellt wird, oder, wenn er nicht verschwindet und der Kranke essen, so fallt dieser balb in Ohnmacht, oder giedt das Genossene halb verdaut wieder von sich. Diese Krankheit erscheint gewöhnlich in Folge anderer, und ist oft der Folgen wegen sehr mit Gesahr verbunden. Als erhöhte Eplust erscheint die Bulimie bei jungen Leuten, besonders wenn sie starte Bewegung haben, det Schwangern und bei solchen Personen, die längst eine gewisse Speise wünschen; sie fallen daher, wenn sie dieselbe erhalten, gierly darüber her. Eine zu schnelle oder zu starte Sättigung ist auch in diesem Falle schöllich. —

Bulle, Urfunde, Berordnung oder Defret des Papstes, manchmal auch, wiewohl ungewöhnlicher, der Kaiser und der Neichs-Bersammlungen. Die merkwürzbigste Austen sind: Die dulta aurea, die goldne Bulle, ein Grundgesch des deutschen Kaisers Karl IV. im 14ten Jahrh. gegeben; dulta in coena domini, welche sonst ichrlich am Charfreitage zu Kom alle Keher in den Bann erklärte; dulta unigenitus von Clemens XI. im Jahre 1715 wider die Jansenisten erlassen, und die Bulle dominus ac redemtor noster, durch welche Clemens XIV- den 16ten Aug. 1773 die Gesfellschaft Jesu aushob.

Bulletin, furze Nadricht von voruchmen Kranken, ober von wichtigen, befonders friegerifchen Ereigniffen.

Bullton nennen die Englander das ausgeschmolzgene, aber noch nicht feingebrannte Gold oder Silber in Maffen, in Klumpen oder in Stangen, Barren, Liegold ic.

Bulliombuc, große indifche Stadt in ber Proping Oute am Rabdi, in einer fconen Blide, zwifchen einem niedrigen und einem mit Schnee bebed-

ten Gebirge.

Bullot, Museum in London, in Piccadian, eine Privat = Unftalt von allerhand natur = historifchen und ethnographischen Cammlungen, die fur 1 Ch jedem Schauluftigen offen fteht. - Sier fteute auch Belgoni feine aegyptifchen Cammlungen auf.

Bulle, irlan. bas, was in Deutschland Weilheimer Birichauer zc. Studden find. Gie fommen auch in

Luftfvielen vor.

Bulmer (William), nadit Benglev einer ber ausge= geichnetsten Buchdruder in England. Aus feiner Offi= gin gingen bie Dracht-Ausgaben bes Shafespeare und Milton bervor.

Bund beuticher, f. deutscher Bund.

Bundes : Keftungen, deutsche. Wirkliche find: Maing, mit offer., preug, und heff, barmit. Befat= ung, Luremburg, mit preuß, und niederl., und Lanbau, mit baverlicher. Befestigt follen noch merden: Ulm, (bis 1801 eine Saupt-Reftung, bann aber von ben Fransofen gefchleift, wie Angolftadt, welches Bavern jest wieder aufe neue in eine Seftung umschafft), ein Brudentopf bei Bermerebeim und einige Plate bei Rafladt, so wie zwischen Landau und Luremburg. -

Bundesftaat, f. Iluion.

Buonaparte, eine aus bem ital. ftammenbe Familie, von welcher fich ein Zweig in Corfifa niederließ. Von den in Frankreich merkwurdigen Gliedern biefer Familie fiehe Napoleon Buonaparte, Lucian Buonaparte 1c.

Buonarotti, befannt unter bem namen Dicael

Angelo (f. d.).

Buquot (Georg Lonqueval, Graf von), Freibert von Beaur, befannt als Schriftsteller in der Mathematik, Natur = und Staats = Wissenschaft, wurde den 7ten Septbr. 1781 zu Bruffel geboren. Die Schonsheit des Buquoischen Arnstallylases und der von ihm

erfundenen Spalith-Magen ift anerfannt.

Burgten, eigentlich Borga Burgten, ruff, Bratefal, ein tatarifdes Romaden = Bolf, unterwarf fich 1644 bem ruff. Scopter, und macht nun ben zweiten Saupt : Stamm ber Kalmuden aus. Gie mobnen in beweglichen Sutten und leben von Mich = Aucht und Raad. Abre Aleidung ift Leder, mit Dels verbramt. Die Buraten mogen 100,000 Ropfe ftart feyn und fonnen 32,000 bewaffnete Manner ine Relb ftellen. Im Cabre 1814 befanden fich auch Burgten beim ruffischen Scere, die mit nach Frankreich zogen. - Sie ftreifen im fublichen Theile ber Statthaltericaft 9r= fußt. Mertwurdig ift ce, daß bei ihnen das weib= liche Geschlecht fur unrein betrachtet wird, es barf fich daher bem Plate, wo ihre Sausgotter fteben, nicht nabern, auch rauchert ber Burate gewöhnlich guerft ben Wiah, wo eine Weibeverfon faß, ebe er fich nieberlagt. -

Burchiello Dominito, ein Satyren=Dichter. Er lebte zu Anfang bes 15ten Jahrh., und war der Bessicher einer Barbierstube, in welcher sich, wegen der Berühmtheit des Besächers, die größten Personen von Klorenz einfanden. Der große Kosmus hat dieselbe malen lassen. Sie erscheint im Gemälde abgetheilt, in einem Theise wird barbiert, im andern gedichtet und musseirt. Da Burchiello's Satyren größten Theils auf

bas Treiben seiner Zeit und auf Umstände aus bem Leben feiner Zeitgenoffen gerichtet find, so sind und die meisten Rathset; übrigens ift in allen das Salz ber Satore gewaltig grobtbrnig, und viele zeigen, daß fie

die Kinder eines fcmutigen Barbiere find.

Burdhard (Johann Ludwig), geboren 1784 gu Bafel, berühmt burch feine Reifen nach Rubien. Er ftudirte auf Roften der Londner afrifanischen Gefell: schaft in Aleppo ble orientalischen Sprachen und Git= ten, und machte bann als armer Kaufmann und fprie fcher Turfe Meisen burch Arabien, Sprien und Scheudi im innern Sudan, bem alten Meroë, wo auch noch jest, wie vor 3000 Jahren, ber Mittelpunkt bes oftafrifanischen Sandels ift; er zog baselbit auch über ben dafigen Sandel mit Menfchenficisch (Sflaven: Sandel) genaue nachricht ein. Dann wallfahrtete er nach Meffa, und war in die Sprachen und Gitten ber Araber fo eingeweiht, bag, ale ein Zweifel über feinen Islamiemus entitand, und zwei der erften Rechtege= lehrten ihn sowohl im theor. als praft. Theile bes muham. Glaubens pruften, er feine Prufung fo beftand, daß biefe ihn nicht nur fur einen Glantigen, fonbern auch für einen fehr gelehrten Moslemim erfannten. -Eben im Begriffe fich nach Keggar zu begeben, uberraschte ihn 1817 in Kahira der Tod. Die Muhainc= baner bestatteten feinen Leichnam mit einer ausgezeich= ncten Felerlichkelt. Von feinen Travels in Nubia er= schien 1815 ju Weimar eine vollständige Uebersetung.

Burdhardt (Johann Karl), Sachfen-Meinungischer Legations-Nath und Mitglied der franz. Afademte der Wiffenschaften, einer der ersten aftronomischen Nechener in Europa, geboren 1773 in Leipzig, wurde an

Lalande inParis empfohlen, u. wurde darauf dafelbst zum Astronome adjoint beim Längenbureau ernannt, und erhielt den 20. Dec. 1799 Naturalisations-Briefe als französsicher Burger.

Burg, f. Mitterburg.

Burgfriede, an einigen Orten auch Etter genannt, ber gange gerichte- und grundherrliche Begirt einer Burg ober Stadt.

Burggraf, berjenige, welchen ber Besiger einer mit hoheiterechten versehenen Burggum hauptmanne in berselben ernannte.

Burghaufen, bapr. Stadt an ber Salzach mit 5000 Einwohnern, und einem Bergichloffe; es treibt Schifffahrt und haudel mit Salz und Leder.

Burgund (Bofo von Autun), ein Schwager Raifer Karl bes Rablen, einer ber Großen in Burgund, wußte bas Land der alten Burgunder nebst noch anderen Provingen von feinem ichmachen Schwager gu erhalten, und nahm feine Refideng gu Arles, baber der fratere Rame Arelatanisches Reich, ein Bruber von ihm, Richard, aber erhielt Bourgogne, vermuth= lich als Leben. Ein zweites burgundisches Deich er= richtete ber Welfe Rubolph von Luttlingen; welcher bie fubliche Schweiz und Lothringen unter feinen Scepter brachte, und fich 883 jum Konige von Oberburgund fronen ließ. Beide Reiche wurden 930 ver= einigt, fielen aber nach bem Aussterben ber Rudolphischen Linie an Deutschland 1032. Es blieb nur noch bas fleine Bourgogne unter Richards Gohnen und den Rach= tommen feiner Entelin, Luitgard, Die mit Otto, el= Mis biefe nem Bruder Sugo Cavete, vermablt mar. Linie erlosch, jog König Johann von Franfreich dieß

Land an fich, gab es aber feinem jungften geliebten Cohne Philipp bem Ruhnen, mit welchem die jungere Linie ber Bergoge von Burgund beginnt. Durch feine Vermablung mit Margaretha von Alandern vermehrte er feine Besitzungen febr bedeutend, murbe auch mab= rend Rarls VI. Gemuthe : Krantheit Reicheverwefer in Frankreich, mit hintanfegung feines Brubers des Bergoge von Orleans. Dun fpalteten fich bie Partheien in Frankreich in bie orieanische und burgundische. Der Sag gieng auf die Cohne über. Econ follte ber Burger : Krieg beginnen, ale der hinterliftige Johann fic sur Beriobnung bereit erffarte. Beibe Berjoge um= grmten einander Angefichts beiber Beere, und fchliefen, jum Beiden ber Berichnung unter Ginem Beite in Ginem Bette (1405). Dennoch wurde ber Bergog von Orleans (1707) auf freier Strafe von Meuchel-Mordern ums Leben gebracht, die Johann gedungen hatte; bafur aber frachen blefen des Dauphine Beglei= ter, als er eben auf der Brude fich wegen des Mor= des mit ihm verfohnen wollte, auch nieder. Johanns Cobn, Philipp, in Berichlagenheit feinem Bater gang abulich , bewirkte die Ansichliegung bes Dauphins von ber Regierung wegen ber Ermordung feines Baters; er war es auch, ber bie Jungfrau von Orleans (Arc Jeanne d'f. b.) gefangen befam, und ben Englandern aus= Um biefes bofen Mannes ale Reind los au werden, mußte endlich Rart VII. fich erniedrigen, ibn wegen der Ermordung feines Batere um Bergeihung ju bitten, und ihm einen großen Theil von Frankreich abzutreten. Dieg war aber bem Berichlagenen noch nicht genug, er wußte Jatobine, die Erbin Sollande, Seelande ic. ju nothigen, daß fie verfprach, ibn als

Erben einzufegen, und ohne feine Buftimmung fich nicht au verchelichen. Da Jakobine fab, bag fie auf biefe Weise nie einen Gatten befommen werbe, heirathete sie obne Philipps Sustimmung; da bemachtigte er fich binterliftig ihres Bemable, und nahm ihr ihre Delde, Die eigentlich ein Erhe Banerns maren. Aus fetner britten Gbe mit ber Pringeffin Glifabeth von Mortugal, bei beren Sochzeitfeier ber Orben vom golbenen Blies gestiftet murde, erhielt Mbilipp Karl ben Rubnen (f. d.) Diefer folgte feinem Bater in ber Dieglerung 1467, und erwarb auch noch Gelbern; er blieb im ungludlichen Kriege mit ben Schweizern (1477). Um feine Tochter, Marie, Die reiche Erbin, marben 7 Dringen, unter benen Mar I, von Defferreich. u. ber Dauphin von Kranfreich maren. Griterer erhielt thre Sand, fie gebaribm drei Kinder, von welchen Obilivo fich mit einer fpanischen Pringeffin, Margaretha aber mit bem Dauphin von Kranfreich vermabite, fido bem fie einen großen Cheil des Kontgreichs Burgund brachte, ber übrige Theil fam burch ben Damen = Krie= ben 1529, und durch den Nimweger = Frieden 1678 auch an Franfreich. Bon diefer Beit an erlofch ber Da= me Burgund, bis in der neueften Belt Jofeph II. an Rarl Theodor, Churfurften von der Pfalz, feine Dieberlande, ben letten Theil des burgundifchen Erbes, . unter bem Eitel Konigreich Burgund gegen Bavern vertaufden wollte, was aber Friederich der Große burch. aus nicht augab.

Burgunber. Die alten Burgunder wohnten an ber Ober und Beichsel, und hatten fich vor den Ansfällen anderer beutscher Stämme durch feste Plage (Burgen) gesichert, baher auch ihr Name. Spater mußten

ffe boch ben Gepiden welchen, und jogen bem Ribeine Sier hatten fie im Norden mit ben machtigen Franten und im Guben mit ben Miemannen zu fampfen, bis fie fich an bas romifde Gallien waaten, wo fie endlich nach hartem Rampfe burch Vertrag bas fuboft= lice Gallien erhiclten, wober fich noch ber Rame Bourgogne ober Sochburg beridreibt. 3hr Reich in Ballien bieg icon 470 Konigreich Burgund. Aber ibre machtigen Rachbarn, die Franken und Alemannen. wa= ren ibnen bereits iden nachgezogen. Gine wichtige Epoche ftand ihnen bevor. Im Beiten hatten fie den rom. Stattbalter Spagriud, im Norben bie Kranfen und im Guben bie Miemannen zu Rachbarn, und alle fuchten einander zu vernichten. Die Burgunder faben wohl ein, bağ fie dem Sleger unter benfelben jur Beute werden wur-Die Besiegung bes Spagrius, gerade besjeni= gen, bem fie batten Beiftand leiften follen, jog fie, bable Alemannen ihre alten Freunde waren, auf die Seite bes gleifenden Rlodwigs. - Die Schlacht bei Bulpic hatte ber Alemannen, und endlich die bei Doi= tiere ber Westgothen Macht geendet, nun ftand auch Rlodwig nicht langer an, bie fdmade Macht der Burgun= ber ju enden; ba es aber ibm durch fein Schwerot ju mubfam, vielleicht auch ju gefahrvoll bunfte, fo beste er bie zwei burgundifchen Pringen Gundebald und Go= begifft gegenseitig auf einander. Gin Burgunder morbete ben andern, und nun mar es bem Schlauenleichte Sade, bas Schieberichteramt auszuüben, er bebielt bas beste Land fur sich, und ließ dem Ronige Gunde= bald nur noch die Berggegenden und den Konfastitel. Klodwigs Sohne machten bem Burgunder = Reiche ein Ende.

Burfarb Balbis, ein berühmter Fabelbichter aus dem 16ten Jahrhunderte. Er wurde zu Allendorf an der Werra geboren, und durchwanderte als Monch einen großen Theil Europas. Als die Reformation sich in Deutschland verbreitete, befannte auch er sich zu ihrer Lehre, und starb 1555 als Pfarrer zu Abterode. Seine 400 Fabeln, theils nach Aesop, theils nach andern Fabelbichtern, wie auch eigenes Machwert enthalten viel Wig und Satyre, und die Weitlauftigleit, die darin öfters vorkommt, ist mehr der Fehler seines Zeitalters, als der Seinige. Gellert und andere berühmte Manner haben die Werke dieses Dichters benührt.

Burke (Eduard), geboren ju Dublin 1730, ber Sohn eines Advofaten, ein berühmter Redner und Schriftsteller, ju feiner Beit ber Cicero Englands ge= nannt, der fich befonders unter bem Rodhamfden Minifterium auszeichnete, ble Aufhebung ber Stempel= Lare in Nord : Amerifa bewirtte, den Arieg ge= gen die Kolonieen zu verhindern fuchte, viel fur die Emancipation der Ratholifen fprach und ein großer Feind der Revolutions = Manner in Frankreich war, fo daß, als For 1790 verlangte, daß man der neuen Re= gierung in Frankreich ein edleres Vertrauen zeigen follte, er diefem feine Freundschaft auffundete. Burfe ftarb aus Kummer über den Verluft feines einzigen Sohnes im 68sten Jahre (1797). Als merkwurdige Werte von ihm führen wir an: "Vindication of nature society (d. i. Reflamation ber Mechte ber na= turlichen Gesellschaft), "Resections on the Revolution in France 1790" tt. "Toughlson a regicide peace." Burleit, f. Cecil.

Burmann, ber Name von berühmten Belehrten, be= fondere im theologischen und philologischen gade. 3ht Gefchlecht ftammt aus Rolln. 1) Frang Burmann, ge= boren ju Leiden 1632, ftarb ju Utrecht als Prof. ber Theologie 1679. Gein Sohn Deter, geb. 1668 gu Utrecht, ein berühmter Philolog und Jurift, geftorben ju Leiben 1741 ale Prof. der Gefdichte, ber Beredfamteit und ber griechischen Sprache; beffen Gobne: Johann, geb. ju Umfterbam 1706, geftorb. bafcibit 1780 als Prof. ber Botanit; Deter, geb. ju Amfter= bam 1713, geft. 1778 auf feinem Landgute Gandborft, ein berühmter Philologe. Mitolaus Laurentius, ber Cobn Johann B. bes Botanifers, folgte feinem Bater auf bem Lehrstuhl im Fache ber Botanit, und ftarb 1793. Er war es, ber Thunberg gur Reife nach bem Rav und nach Javan aufmunterte und unterftubte. -

Burmann, eigentlich Bormann, (Gottl. Wilhelm), geboren ju Lauban in der Oberlausis 1737, der Sohn eines Schreiblehrere, ein bekannter deutscher Dichter, der seinen Unterhalt kunmerlich durch Schriftstellerei, Gelegenheits-Gedichte ic. sich erwerben mußte. Er war unausehnlich von Person, hager und hinkend, aber in diesem häßlichen Körper wohnte ein Geist voll lebendigen Gefühles für alles Edle und Schone. Er war ein großer Gegner der Dichterin Karschin, so wie ibn diese wiederum haßte. Doch brachte dieselbe, als sie siene kummerlichen Umstände ersuhr, ihm eine nahmshafte Summe, die er auch von ihr, aber wie er sagte, nur zum Possen, annahm. Vom Schlagegerührt, brachte er die lesten 10 Jahre seines Lebens höchst eiend zu. Man hielt ihn bereits für tobt, bis am 5. Jänner 1305

cin fleines Gedicht von ihm in den Zeitungen erschien, worin er sich dem Tode nahe und in äupersier Noth besindend meldete. Mehrere, die ihn kannten, wollten ihn unterstüßen, aber zu spät, er war bereits todt. — Wir nennen von ihm ieine Fabeln, seine Lieder und Gedichte ohne N.

Burner, Sifchof von Saltsburn, ein eifriger Befbrderer der Nevolution gegen Karl II., war 1625 zu
Edinburg geboren. Nach verschiedenen Schickfalen, die er sich durch seinen Katholifenbaß zuzog, kam er auch nach Holland, wo der Stattbalter Wilhelm sich seiner bediente. Burnets Wert war es, daß Wilhelm Konig von England wurde, der ihm zum Lohne dafür das Bisthum Saltsburn aab.

Burnev (Charles), musifalischer Schriftsteller und Conseper, geb. 1726 in Schrewsbury, gest. zu London 1814. Betannt ist seine Lochter Franzisca d'Arzblev als Verfasserin der Nomane Evelina, Edeilsa

und Camilla.

Burns (Mobert), einschottischer Dichter, der Sohn eines Gartners, geboren 1759, mußte zuerst kummerlich sich sein Unterfommen erwerben, doch war er dabei fröhlich, und dichtete neben der Arbeit. Als seine Gedichte, ausgezeichnet durch Feuer, Kraft und Glanz der Phantasie, im Drude erschienen, beeilte sich alles, ihn mitAuszeichnung auszunehmen. Aber den zu schnellen Wechsel des Glüdes sonnte er nicht ertragen, er verfiel in Schweigerei. Als er 1788 miteiner neuen Aussade seiner Gedichte 500 Pfb. Sterling gewonnen hatte, übernahm er eine Pachtung, beirathete sein heißgetiebtes Mädchen, und wurde zugleich Accisen-Einnehmer. Allein er setzte seine jest begonnene Ledensart

fort, welche ihn so welt brachte, baf er feine Pacttung aufgeben mußte, auch verwaltere er fein Umt
fo schliecht, daß, wenn der Tod 1799 den Accise Eine
nehmer nicht genommen hatte, man dem Einnehmer das
Amt genommen haben wurde. Burns Gedichte erschienen 1804 in 4 Won.

Burremputer, einer der größten Strome Affens, entspringt im westlichen Tibet auf dem Gebirge Cantaiffe, nahe bei den Quellen des Ganges, und fällt in den bengalischen Meerbusen. In Tibet führt er den Ramen Tsambu, und in Bengalen Menga.

Bursa, auch Brusa, die größte und schönfte Stadt in Natolien, mit 80,000 Einw., hat 3 Stunden im Umfange. Die Stadt selbst ist von Muhamedanern bewohnt. In den Borstädten wohnen die Christen, welche 2 Vischöse, nämlich einen griechischen und einen armenichen, haben. — Die Stadt wird von einem Fort beherrscht, dessen Mauern uralt sind, und hat sehr tressiche warme Bäder. Sultan Osmann I. eroberte 1623 diese Stadt und machte sie zu seiner Residenz, was sie die zur Eroberung Constantinopels blieb.

Busberg (Augier Gishlen von), geb. 1522, ber naturliche Sohn eines Edelmanns dieses Namens, wurde von Kaiser Mar II. als Gesandter an Solfmann II. geschickt, dann wurde er Gesandter Audolphs II. in Frankreich. Als er von da 1592 seine Mückreise antrat, wurde er von Liguisten überfallen, diese ließen ihn zwar, als sie seine Pässe gesehen, weiter ziehen, aber der Schrecken zog ihm ein tödliches Kieber zu, an welchem er nach wenigen Tagen starb. Wir bessische von ihm: "Legationis tursicae epistolae qua-

tuor" #. "Epist. ad Rudolphum II. Imp, e Gallia scriptae," auch haben wir ihm viele griechische In- und Sand= fdriften wie auch bas berühmte Denkmal von Ancpta

auf Anguftus gu banfen. Burfche, bie gemeinfchaftliche Benennung, welche bie auf Universitaten ftubirenben Jurglinge fich beile= gen. Dief Wort ftammt von Bursales ober Bursarii, wie in mittleren Beiten bie Studirenden von bem gemeinschaftlichen Gebaude Bursae, worin fie gufam: men lebten, biegen, ab. Auf ben meiften Sochichu= len heißt aber erft ein folder ein Burich, ber be= reits ein Sahr im afademifchen Leben augebracht bat. Der im erften Jahre auf ber Sochichule Studirenbe belot gewöhnlich Fuche. In frubern Beiten und befonbere bei ben Landemannichaften, wo eine Urt Bunft= Regiment herrichte, wurde ein folder junger Mann von den altern Burichen hart behandelt, die fich von ibm die abgeschmadtesten Dieuste leiften ließen. Alt= bursch ist ein solcher, der bereits 2 Jahre, und be= mooster Bursch, einer ber 3 Jahre als Studi= render fich auf Universitaten befindet. Auf manchen Universitaten giebt es auch fur folde, die noch langer bleiben, ben Ramen Golbfuche.

Burichenichaft, im Gegenfate ber Landsmann-Schaft (f. d.), hatte die Tendenz, Die Sittenroheit und bie baufigen Duelle unter ben Studtrenden auszumergen. Bald befam jedoch die Tendeng auch eine ichiefe Richtung. Der freie Geift ber nunmehr auf ben Soch= foulen berrichte, fing an, Mehreres zu befritteln. Bu gleicher Beit entstand bie fogenannte Deutschthumlerei, ba glaubte fie, Deutschland tonne nur unter Giner Berr-Schaft gludlich fenn. Diefe Meinung murbe von eini= gen Demagogen erfaßt, welche die jungen Leute dagu

benüsten, und nech mehr anfeuerten. Es follte eine Mevolution vorbereitet werden. Wenn diefe gleich von ben Studirenden aus nicht zu furchten war, fo war bie Sache boch gefahrlich; benn der in bas junge Bemuth gelegte Revolutions : Beift geht in das bes Mannes über; auch zeigten zugleich einzelne Ausbrude von Schwarmeret, benen g. B. Rogebue ein Opfer murbe, das Schadliche nur ju balb. - Wenn auch nicht alle Mitglieder an den volltifden Berbundungen, bie nur das Gebeimnis des Ausschuffes maren, Antheil bat= ten, fo maren fie doch die Glieder Giner Rette. -Die Regierungen ftellten baber überall Untersuchungen an, und fuchten aufe Scharfite die Buridenfchaft zu unterdruden, mas auch größtentheils gelang; jedoch ift es noch eine Krage, was fur eine Tendens dann bei andern neu entfiehenden Gefellichaften fich bilbe. Es mare am Beiten, wenn die Meglerungen felbit eine smedmaklae organische Kerm des Beifammenlebens und ber Unterhaltung der Studirenden gaben, wodurch jebe andersweitige Schadliche Tendenz verhindert murbe.

Buschmanner, Wilde im füblichen Afrika, die unstät in Wüsteneven und zerftreut von Jagd und Raub leben. Sie sind von gelblicher Farbe, klein von Person und mit hervorstehenden Kinnbacken. Sie gehen meistens nacht, ihre Waffen sind nur kleine Bosgen und vergiftete Pfelle. Wenn sie einen großen Jug vor haben, vereinigen sie sich zu Hausen und überfallen die Hottentotten und Kaplander. Erstere haben große Furcht vor ihnen. Sie sind außerst verschmist, im Laufen der Gazelle und im Klettern der Gentsgleich, daber ihr schneller Anfall. Sie können manschen Tag Hunger leiben, dafür sättigen sie sich auch Cons. Let. IV.

fo, wenn fie ein Stud Wild ober Rind bekommen, bis alles aufgezehrt ift. Gefangen find fie nicht zu zah= men, und den wilden Thieren ahnlich, daher man fie

Diefen auch gleich achtet.

Bufenbaum (Bermann), ein berühmter Jefuit, geb. 1600 gu Rattelen in Westphalen, geft. 1688 als Beicht = Bater bee Bifchofe von Galen. Mertwurdig ift von ihm bas Wert: "Medulla theol. moralis ex variis probatisque auctoribus concinnata," bas 50 Auflagen erlebte. Früher mar es nur ein Dnodez-Bandden. La Croix aber machte burch feine Commentare und Bufabe bes Pater Condenall zwei Rolianten Da man jest Grundfase barinn über ben Menfchen= und Konigemord fand, fo ließ man in Krant= reich, ale chen Damiens einen Berfuch gegen Ludwigs AV. Leben gemacht hatte, dieb Buch verbrennen, jumal da die Superioren der Jefuiten fich von der Lehre bicies Buches losfagten, and laugneten, daß es bas Werk eines Jesuiten fei. Darauf trat aber mit Erlaubniß feiner Obern ein Jefult aus Benedig, Namens Bacharia, auf, und verthelbigte Bufenbaum und La Croir.

Bustrophedon, eine Schreibart, die auf Münzen und Inschriften des höchsten griechischen Alterthums gefunden wird. Die Zeilen laufen in derfelben entweder von der Linken zur Acchten und dann von der Nechten zur Linken, und sosort wechselnd; oder umgekehrt, zwerft von der Nechten zur Linken ze. Solons Gesche waren auf diese Urt in Tafeln eingetragen. Man nannte diese Schreibart Boustrophedon (Ochsenwendig), weil die Zeilen wie die von Ochsen gepfügten Acersurchen auf einander folgen.

Bu f c heißt im Affgemeinen jedes Leiden, bas jur Dergutung eines begangenen Unrechts erbuldet wird; im firchlichen Ginne: die Genugthuung, welche man megen Bergehungen Gott und ber Rirche ju leiften bat. Bei ben Katholifen ift die Buge ein Gaframent, motin ein ordentlicher Priefter anftatt Gottes bie Gun= ben nachläßt und verzeiht, wenn der Gunder in feinem Bergen Reudhat, feine Gunden mit bem Munbe beichtete und rechte Bufe wirfen will. - Die Proteftanten erfennen die Bufe ale fein Gaframent, weil nach ihrer Unficht berfelben die Merkmale eines Ga= framentes fehlen. Die Ratholifen haben die Ohren= Beichte, und offenbaren dem Priefter ihre begange= nen Gunden. Die Protestanten bedienen fich ber Dh= renbeichte nicht, fondern ziehen die allgemeine Un= flage ihrer Gunden vor. -

Bußtage, ein in den meisten evangelischen Lanbern jahrlich angeordneter Bettag. Bei den Juden findet auch ein großer Buftag, nämlich der lange Tag,

ftatt.

Bute (John Stuart, Graf von), brittischer Staatsmann, geboren zu Ende des 17ten Jahrhunderts. Eine
Borstellung auf einem Privattheater, in welcher er sich
auszeichnete, gewann ihm die Gunft des Prinzen von
Wallis, den er bald beherrschte. Nach Georgs II. Tode
wußte sich Bute zum Staatsselretär und zum ersten
Minister zu schwingen, und in dieser Eigenschaft uns
terzeichnete er 1761 den Frieden mit Frankreich, wodurch Friedrich der Große sich selbst überlassen blieb.
tleberall griff Bute durch, und sein Einsluß schien uns
begränzt, als plostich die Annbe erscholl, daß der
machtige Minister sein Amt niedergelegt habe, um

als Privatmann zu leben. Doch hörten seine Einwirztungen in den Gang der Tinge erst mit dem Tode der Prinzessinn von Wallis auf. Bute war es, der die Stempeltare für Nordamerika in Vorschlag brachte, welche den Junder der Nevolution in die Kolonieen wark. Das Ende feiner Tage verlebte Vute auf seinen Landbhäusern, wo ein köstlicher botanischer Garten, eine Bibliothek von 50,000 Bänden und physsitatische und mathematische Instrumente seinem Geiste Beschäftigung gaben. Er war vorzüglich Liebhaber der Botanik. Für die Königin schrieb er "botanische Taseln," ein Werk, das die verschiedenen Pflanzen Geschlichter Großbritanniens enthält, und durch seine Pracht alle übrigen früheren Werke übertrifft. Es wurden nur 12 Exemplare davon abgezogen, welche 12,000 Pfd. Sterling Auswand verursachten. Aus ehne 1702.

Buttler (Samuel), Dichter, geb. 1612 zu Remeham in der Grafschaft Worcesser, gestorben 1680, der Berfasser,,des Hudibras." Wir besitzen eine mei-

fierhafte Ueberfebung des Werfes von Goltau.

Buttmann (Philipp Rarl), geboren 1764 ju Frankfurtam Main, jest zweiter Bibliothefar und Mitglied ber Altdemie der Wissenschaften zu Berlin, einer der ausgezeichnetsten Philotogen der tesigen Zeit, dem wir vorzüglich zwei griechliche Grammatifen verdanken, von welchen die größere 10, die kleinere 7 Aussagen bereits erlebt hat.

Burhowden (Friedrich Wilhelm Graf von), geb. 1750 auf ber Infel Moci bei Defet, kant ichon in feiner Jugend in russische Kriege-Dienste, und zeichnete sich zuerst gegen die Turken aus. Im Kriege mit Volen außerte er Tapferkeit, verbunden mit Mäßig-

gung; Seuwarow übertrug ihm baber die Vermaftung bes eroberten Polens. Darauf murbe er Militar= Bouverneur in Deteraburg, aber bas gerade Befen bes Deutschen, bas er überall außerte (er ließ in fci= nem Benehmen burdaus nichts Ariechenbes bliden), gog ibm bald Pauls I. Unanade zu, weswegen er fich nach Deutschland begab, aber Alexander ließ ihn nicht lange bort, benn Burbowdens gerabes Wefen mar es, mas ber junge Raifer gur Requlierung der Orte: Ab= gaben, über beren Ungleichheit bie größte Alage war, brauchte, und Burbowden war auch ber Mann bagu, ber alles jur Bufriedenheit ausglich. Der Raifer ernannte ihn barauf jum General : Gouverneur und Infpetror ber Truppen in Efthland, Liefland und Surland. Mit diesen Truppen führte er 1805 auf dem linken Flügel den flegreichen Angriff gegen Napoleon bei Aufterliß aus, und begann erft, als der rechte Rlugel und bas Centrum bes ruffifchen Seeres geworfen maren, auf feines Raifere Befehl ben Rudaug, auf bem leider ein großer Theil feiner Capfern ten Tob unter bem eingeschoffenen Gife fanden. 3m Feldjuge 1806 zeichnete er fich minder aus, defto mebr 1809 gegen die Schweden, benen er gang Kinnland nahm. Arantheiten überfielen jest ben Taufern, die auch Deutschlands milber Simmel nicht mehr zu vericheuchen im Stanbe mar. Burbowben ftarb 1811 im 61 ften Sabre feines Lebens.

Burtorf, ein durch eine Meihe von Gelehrten in der hebr. Literatur ruhmlichst befannter Name. Wir fuhren davon an: 1) Johann, geboren 1564 zu Kamen in Westphalen, gestorben als Professor der hebr. Sprache in Basel. Schon in seiner Jugend zeichnete

er sich so In der Gelehrsamseit aus, daß sein Lehrer Piscator offen gestand, er verstehe mehr als die Prosessoren. 2) Johann, Sohn des Vorigen, der dem Vazter im Lehramte folgte, geberen zu Basel 1599, gest. daselhft 1664. — 3) Sein Sohn Johann, geboren zu Basel 1645, und gestorben daselhst 1704, folgte seinem Water und Großvater auf dem Lehrstuhle der hebräsch. Eprache zu Vasel, starb 1732, und hinzterließ einen Sohn, der dieselbe Lausbahn betrat.

Bung (Georg), Pord Misfount Forrington, Abe miral von Großbritannien, geboren 1667, zeichnete fich im frauisch. Erbfolge=Kriege ruhnivoll aus, 3. 2. bei ber Wegnahme ber Klotte im Safen von Bigos und bei ber Eroberung Gibraltare, vereitelte 1717 Raris XII. brobenben Angriff auf England, und machte 1718 - 20 des Kardinals Alberoni's Unternehmungen auf Reapel und Sicilien frebsgangig. Auch that er viel für die Matrofen und bewirfte die Unterftubung ber Witrwen der im Arlege gebliebenen Gecoffiziere. Ungludlicher war fein Sohn John Bong, geb. 1705, ber 1756 bas von den Frangofen belagerte Fort Sct. Philipp auf ber Infel Minorfa mit einer schwachen Klotte entfeten follte; bas Treffen mit ber um ein Linienschiff fcmadern frg. Rlotte, bas unentidieden blieb, batte für ibn bofe Folgen, benn er wurde megen des dadurch der englischen Rlagge angethanenen Schimpfes ben 14ten Darg 1737 ericoffen.

Boron (John), englischer Commodore, geb. 1723, befannt burch feine Entbedungs : Reise um bie Welt

von 1764 - 1766.

Bpron (Georg Roel Chardon Lord), Dichter, Groß:

neffe bes vorigen Commodore Boron, mar mutterlicher Gelte mit ber ichottifden Konige-Linie verwandt. verlor fruh feine Eltern, und fam unter die Bormundichaft eines Rechtsgelehrten, ber zugleich auch ein hub: iches Mundel batte, welches Byron glubend liebte, die aber feine Leibenfchaft aus bem Grunde nicht erwieberte, weil fie icon früher eine Liebicaft batte. Durch biefe Rugung bes Schickfals entftand die milbe Regung gegen Gott, bie Menfchheit und fich felbit, die wir in Borons Gedichten finden. Er fuchte feinen Schmerz bald bei raufdenden Gefellichaften ju übertauben, fann er ihm wieder in einsamen nad. - Dennoch galt er für liebenswurdig und war bie Scele ber Gefellichaften, ichade nut daß ber ichone Mann wegen feines Rlumpfußes nicht tangen fonnte. Cobald er mundig mar, machte er Reisen durch Dortugal, Spanien und Griechenland. Im Jahre 1810 burchschwamm er ben Sellesvont, 1911 febrte er nach England jurud, wo er wieder in den erften gefelligen Rreifen glangte. , Mohrere funge Damen follen in diefer Beit, um bas ewige Beil bes fo liebenswurdigen Mannes beforgt, Ermahnungs-Briefe an ibn gefchrieben baben. Um diefe Beit flieg Byrone Dichterruhm. 3m Jahre 1815 vermählte er fich mit einer reichen Erbinn, aber icon im folgenden Jahre wurden bie Batten getrennt, nicht ohne Schuld von feiner Seite. Dann machte er wieder Meifen, lebte eine Beitiana in einer einsamen Abtel bei Benedig, bewohnte ba= rauf eine Jufel im Archipelagus, und übte fich im Schwimmen. Er brachte es fo welt darin, 4 St. 20 Min. im Baffer bleiben tonnte. Gpater lebte er in Ravenna auf galantem Auße mit ber fcb-

nen Grafin Guioccoli, die er fammt ihrem Unverwandten, dem Grafen Gamba, da fie farbonarifder Umtriebe wegen verbachtig waren, in feinen Schut nahm. - Darauf jog ben Lord das Schicksal ber Grieden an, er begab nich nach Miffolunghi, wo ber große Dichter, nachdem er der Cache ber Bricden große Opfer gebracht batte, ben 19ten April 1824 ftarb. Bang Griechenland trauerte um ihn 21 Tage, und bewahrte fein Berg in ei= nem Maufoleum ju Miffolunghi. Der junge Graf Peter Gamba brachte feine Gebeine nach England. -Unron binterließ eine Tochter und eine Salbichwefter. fein Reffe Union Boron erbte feinen Lorde - Titel. -Bon feinen Werken nennen wir feine beruhmten Befunge Childe : harold, The Giaour, The bride of Abydos, The Corsair, Lara Parisina, The siege of Corinth, bann. Manfred, Beppo, Mageppa, bas Erauerspiel "Marino falleri", ben beruchtigten "Don Juan", und die prosaische Gespenfter-Geschichte "The Vampir etc. -

Bo ffus (Goffvpium und Sylon), die Baumwolle, be aus Indien fam, auch ber fogenannte Bart, wo=

mit die Minfcheln fich an die Klippen hangen.

Bygantiner, f. griechische Raifer.

Bygantinische Aunft und Schule, f. Runft und Schule unter den oftromischen und griechischen Raifern.

Byzanz, Bozantium, nach seinem Erbauer Bozas, am thrazischen Bosporus, eine durch die Megaraer gegründete Stadt. Sie war schon im Alterthum blühend, litt aber viel im peloponnessichen Ariege. Unter den Kaisern begann ihr höchster Flor; Constantin machte sie zu seiner Residenz und gab ihr den Namen Constantinopel (f. d.).

E, der dritte Buchstabe des deutschen Alphabets, welcher vor a, o und u wie f, vor e und i wie z lantet. Bei den Römern bedeutete es als Jahlzeichen Hundert, auf öfter. Munze bezeichnet es den Munzort Prag, auf preuß. Eleve. — C. C. Cornu Cervi, cap. (caput) Abtheilung. Caes. Mai. (Caesarea Majestas), Kalfert. Majestat. C. C. (citato loco) an angeführter Stelle, und C. P. (Comes Palatinus) Pfalzgraf. In der Mussif bezeichnet E 1) die erfte Klangstufe in jeder Octave unslerd Tonspitems, es wird als der Grundton desselben angesehen, vergleiche Ton, Tonatt, Tabulatur, 2) den Blerviertelz, und wenn es durchstischen ist, den Zweiselzaft. (Alla Breve f. d.) 3) einen Noten Schlüssel (s. Schlüssel).

. Cabal, in England bas berüchtigte Ministerium unter Karl II., welches aus den 5 schändlichen Männern Eliffort, Achelev, Budingham, Arlington und Landers dale bestand, beren Anfangs-Buchstaben gefeht, biefes Wort bilden. Daher nach einigen das Wort Cabale

für Rante, Intriguen. -

Cabanis (Pierre Jean Georg), Argt, Philosoph

Ann. Artifel, welche man bier vermifft, find unter R aufgw fuchen.

und Literator, geboren zu Cognak 1757, gestorben als Mitglied bes Senates zu Paris 1808, stand mit dem

befannten Mirabeau in Berbindung. -

Cabarrus (Francols), Graf, geboren ju Banonne 1752, widmete fich ber Sandlung, unterließ aber nicht, nebenbei auch die Werke ber Gelehrten gu lefen. Jahre 1772 heirathete er gegen den Willen der beider= feitigen Eltern eine Raufmanns-Tochter aus Saragoffa beimlich. Endlich gab ihm ber Bater ber Brant, ba nichts niehr zu andern war, feine Jufage, und die Lets tung einer Seifenfabrif. Go wurde Cabarrus in Spanien anfafig. Bald barauf begann Nordamerifas Freiheits-Arieg; Spanien, bas Beld dazu brauchte und nicht hatte, fann auf alle Mittel, fich zu helfen, ba folug Cabarrus vor, ein Binfen tragendes Papiergeld ju verfertigen. Es wurden 10 Mill. Diafter in Umlauf gefest. Das Unternehmen gelang, und bald barauf errichtete ber nun boch angesehene Cabarrus die Bank San Carlos (1782), beren Direftor er wurde, und bie Handels-Gefellchaft der Philippinen. Rach Karle III. Tode fiel er in Ungnade, murbe 1790 verhaftet, und erft 1793 wieder frei, als vollkommen unschuldig ete flart, und zum Lohne feiner Berdienfte und als Ehren= Mettung in ben Grafenstand erhoben. Darauf wurde er als bevollmächtigter Minifter jum Friedens : Con: greffe nach Kranfreich gefandt. Bon neuem ale Bothe Schafter babin bestimmt, nahm man ihn ale geborenen Krangofen nicht an, er reifte barauf nach Solland. Sein Ronig berief ihn aber wieder jum Minifterium ber Kinangen, empfing ihn aufs Schmeichelhaftefte, und boch fiel Cabarrus 1803 beim mankelmuthigen Könige wieder in Unguade. Cabarrus farb 1810 als

fpanischer Finang-Minifter, ju welcher Stelle ihn Jo-

feph Buonaparte erhoben batte.

Cabbala, die mundlich fortgepflanzten religiofen Lehren der Juden, insbesonders die unpfische Philosfophie derfelben, und deren Anwendung bei Auslegung der prophetischen Schriften, worans alle Geheimnisse, Krafte und Tugenden zu erkennen seyn sollen.

Cabbalift, ein folder, der die Cabbala ftubirte

und treibt.

Cabinet 1) Beigimmerden, 2) Geheim-Zimmer fürftl. Personen, 5) Arbeits Zimmer, 4) Geheimes Staatstollegium regierender Herrn, 5) Sammlung von Naturalien, Kunftwerten ic.

Cabinete-Juftig, die perfonliche Einwirkung ber Landes-Fürsten in den Gang der Nechtspflege.

Cabinete: Maler, Maler erfter Große, beren Bemalbe in Sammlungen aufbewahrt zu werben verblenen.

Cabinet 6: Minister, ein Minister, welcher ben numittelbaren Borträgen bei bem Souveraine beiwohnt, warend ein anderer, der nur an den Berathschlagungen der Minister Theil nimmt, Conferenz: Minister genannt wird.

Cabo, im Spanischen und Portugiesischen ber Ra= me eines jeben Borgebirges, baber Cabo atto, Cabo

corfo ic.

Cabochon, ein Ebelftein, befonders ein Aubin, der zwar ichon geschliffen, aber noch nicht gehörig ge-

formt ift.

Cabotage, Renntniß der Seefusten und Landungs= Pidge, auch die Fahrt an den Auften von einem Safen jum andern, bei welcher man die hohe See vermeibet. Cabotier, ein plattes Fahrzeng, das an ben Ruften gebraucht wird, Ruftenfahrer. Cabot tieren, die Ruften befahren, oder Kuften : Handel treiben

Cacao : Baum, von beffen Rrucht bie Chofolabe bereitet wird. Die Frucht bat bie Große einer Melone, ift 6 Boll lang, 3/4 Boll bid, oben augefolit, mit 10 bervorragenben Geen und febr picien Bargen. In berfelben liegen 5 Meiben Bohnen, iche su 6 - 8 Bobnen von Mandel = Große, aber etwas bider, ein faferichtes Rleifch verbinder biefelben; fie haben eine glangende branne Schaale, und einen leicht gerreib= liden violetten Kern. Die Frucht ift faftig und bat einen angenehmen fauerlichen Gefdmad. bitter ift bauegen ber bireiche Kern. Die Cacaobaume machfen in Sud = Amerifa wild, ihre bochte Sobe ift 50 Jug, ihre größte Dide betragt einen balben Ruß im Durchmeffer, the Soly ift weiß und gart, und die Rinde raub, bie Blatter find benen bes Riridbaums abniich. Die Indianer lehrten querft bie Spanier bie Chotolabe zu bereiten, fie bedienen fich auch noch jest bet Schaale au Trinfgeschirren und ber Blatter au Rorben ober jur Dedung ihrer Saufer. Die Cacaobutter fit das feifige ansgepreßte Del ber Cacao-Bobnen. -

Cachet (lettres de), geheime Berhafts : Befehle, vermöge welcher von den Königen von Frankreich und ihren Ministern Jemand verhaftet und in die Bastille oder an einen andern Ort gebracht werden kounte, ohne eine Ursache davon anzugeben. Die erste Auswendung dieser teuflischen Lettres de Cachet, die manchen Familien-Bater, der eine schone Tochter oder Nichte batte, und ihre Sand einem Wücktlinge nicht

geben wollte, ober den, der ein freies Wortchen über das standaleuse Leben der damaligen Zeit hatte sallen laffen, auf Lebenstang begruben, wird dem unter des Cardinals Nichelieu's Minifierium so berüchtigten Capuziner-Pater Joseph zugeschrieben. — Auch hießen alle Aussertigunzen aus der Staats Ranzlei, welche verschloffen an die Partheien ergiengen, Lettres de Cachet; da: hinzegen die offenen Besehle oder Erlasse Lettres patentos bießen.

Cacus, ein Mauber in Italien, ein Schreden ber Uniwohnenden und Kremben, ein ungeheurer Micfe von übermäßiger Araft und ichrectlicher Gestalt, ben bie Kurdt por ibm fogar Rener fpelen ließ. und zu elnem Sobne Bulfans madte. Gine Soble mit langen Mindungen mar feine Bobnung, an beren Gingange die Ropfe und Arme der Erfchlagenen bienaen, melder mit einem Steine, den 20 Daar Stiere nicht wege zubringen vermocht baben follen, verschloffen war. -Doch auch feine Beit nahte; eben trieb ber gemale tige Berfules die Rinder Gervons burch Italiens Rluren. Cacus raubte ibm einige berfelben, boch mochte ber Muf des Ungebouer : Beffegers wohl auch fcon in feine Soble gedrungen fenn, denn er jog biefelben, um burd die Gpur nicht entdedt zu werden, rude marte in die Boble, allein bas Gebrulle ber Rinder entbecte nur ju bald bem Berfules ihren Aufenthalt. Cacus, ber feine Beute nicht mehr fabren laffen wollte. ließ fich vertrauend, auf feine Grobe und Starte, mit Berfules in einen Rampf ein, ber fo furchtbar mar, baß bie Umgegenden von dem Stampfen ibrer Rase wiederhallten. Endlich aber erlag Cacus ber gewaltigen Reule des Bertules (f. Birgile Meneis 8 Buch). Bum Dante errichtete Berfules die Ara maxima, Evan=

der und seine Artabier aber erwiesen bem Berfules gottliche Ehre.

Cada Mofto (Luigi), geboren gu Benedig 1431, widmete fich bem Sandel, und machte mehrere Gees Meifen. Einmal zwangen ihn widrige Winde, bei bem Rap Can Bincent angulegen, wo ber Infant Beinrich in feiner Ginfamteit den Studien oblag und über ' bie Moglichfeit ber Entdedung der afrifanischen Ruften nachfann. Er offenbarte Caba Dofto feinen Plan, und biefer, ein feuriger Jungling, bot bem Pringen seine Dienste dazu an. Er segelte fort (1455), fuhr in ben Cenegall ein, verweilte bei tem Furften Damel, beffen Lander fich bis ans grune Worgebirge er= fredten, und fehrte reich mit Gold beladen wieder gurud. Auf einer zweiten Reife (1456) entbedte et bas grune Vorgebirge. Die Befdreibung feiner Reifen: "Prima navigatione per l'Ocean alle terre de Negri de la bassa Acthiopia di Luigi Cadamosto" ist cin mabred Meifterwerf.

Cabeng (Mhetorit), Schluffall, wohl klingender Schluß oder Fall einer Periode oder ihrer Glieder; Zeitmaas, Takt; 2) (Mufik) Schluflauf (zierliche Läu-

fe, Triller tc., am Ende eines Tonftudes.

Cabet de Banr (Anton Aleris), großer franzdfischer Chemifer der neuern Zeit, geb. 1743 in Paris, Mitglied des franz. Collège de Pharmacie, hat der Natur-Wiffenschaft, der Land = und Hauswirthschaft arche Dienste geleistet.

Cabis ober Cabir, spanische Stadt im Könige reiche Sevilla, auf der Nordspitze einer kleinen, durch einen Arm des atlantischen Meeres gebildeten Infel Leon, ist eine Hauptfestung, der man von der

Sud= und Nordseite gar nicht zufommen fann, und auf der südwestlichen Spipe ift eine Reihe von Felfen. Auf der Spipe von San Sebastian ift ein ftartes Fort gur Bertheibigung angelegt, Cabir kann also nur von ber schmalen Erdzunge aus angegriffen werden. Der Erakadero ist eine Infel, die von dem Hafen von Cabir und dem von Matagarba nach Puerta= Real führenden Canale gebildet ift. Cabir ift eine ber erften Sandeleftabte Spaniene, und bat auch einen ber beften Safen in Europa; die Ginmohnerzahl belauft fich auf 75,000 Menfchen. Unter die Unan= nehmlichkeiten diefer Stadt gehort der Mangel an trintbarem Baffer, beffen Berbeifchaffung jahrlich 100,000 Gulden toftet. Cadir wurde von den Tpriern erbaut, nach ihnen befagen es die Carthager, bann bie Romer, welche es Gabes nannten. In ber Folge wurde die Stadt von den Gothen und fpater von ben Arabern erobert, die fie bie 1262 befagen, in welchem Jahre es die Spanier einnahmen. Im Jahre 1696 wurde es von den Englandern geplundert und in Alche gelegt, aus welcher es fich wieder schöner und fester erhob. Im Jahre 1805 fiel in feiner Mabe bie Secidlacht von Trafalgar (f. b.) vor. Ale bie Kran: gofen fich 1808 Spaniene bemeistert hatten, warf fich Alphone Albuquerque, murdig des Namens feines grof= fen Ahnen in diefe Stadt, die er tapfer vertheidigte, und welche, unterftust von ben Entandern, allein bet frangofifden Macht Trot bot. Umfonft maren bes Benerale Cebaftiani Unftrengungen, er mußte nach zweijahriger Belagerung unverrichteter Dinge abgieben. Da= gegen jogen bie Frangofen (ben oten Oft. 1823) nach furger Ginschließung in Cabtr ein.

Caducans f. Merfurftab.

Cacilie, b. bl., Schuspatronin ber Confunft. Der Legende zufolge war Cacilie eine eble romifche Jungfran, die das Evangelium Chrift in ihrem Serjen verborgen trug, und ben herrn immer mit Ceufgen und Flehen bat, eine unbefledte Jungfraufchaft ibr ju erhalten. Ihre heldnischen Eltern hatten fie mit einem edlen Junglinge Waterian verlobt, fie mußte gezwungen das Jawort geben. Um Sochzeittage trug fie unter bem goldgesticten Aleide ein harenes Bewand, und als bas Brautbette anigeschlagen murbe, Mang ce, mabrend die Juftrumenten tonten, in ih= rem Bergen allein ju dem Beren, daß er ihre Reufch= wit erhalten und ihr beifteben folle. Die gottliche Bilfe erfchien. Den ale fie ber Brautigam ine Boch= geit Bette fuhren wollte, beschwur fie ibn, boch um feines jungen Lebens willen, es nicht zu magen, fie ju berühren, indem ihre Unschuld von einem Engel bes mabren Gottes befchupt werbe. Da ber Brantioam betroffen ben Engel ju feben munfchte, erflarte iom Cacille, dien fet unmoalich, es fet benu, bag er fich merft burch bie bl. Taufe reinigen laffe, in mas ber Jungling willigte, worauf er vom Bifchoje Urban ge= tauft murbe. Ale er nun zu Cacilien zurückam, und ibre brautliche Kammer betrat, siehe, da fand er sie im Gebete und neben ihr einen Engel im himmitichen Glange, der ihnen beiden Krange von Mofen und Lilien reichte. Balerian munichte, bag auch fein Bruber Tiburtius diefes Wunders und Seiles theilhaftig werden möchte. Der Engel gewährte ihm biefe Bitte und verfündete beiden bie Martirrer = Palme. Der Prafeet von Rom Alvmachus ließ barauf beibe Braber

ale eifrige Befenner bes driftlichen Glaubene ent= haupten, Cacilie aber, die er beanabigte unter ber Bedingung, wenn fie ben Gottern Beibrauch ftreue,lief er, als fie fic beffen weigerte, in ein Bab mit neoenbem Baffer verfchliegen, und ale fie unverlest baraus berportam, befabl er auch ibr ben Rouf abzuschlagen. Der Scharfrichter bieb ibr breimal in ben Sale, aber ber Ropf blieb immer auf bem Rumpfe, fie lebte boch noch drei volle Cage, vertheilte ihr Bermogen, und Taufende murden burd ibre Standbaftlafeit zum Chriftenthume befehrt. Gle ftarb am 22. Novemb. 220 n. Ch., an welchem Tage auch ibr Gedachtule gefeiert wird. - Ihren Leichnam fuchte man fpater lange umfonit, man iglaubte, bie Longobarben batten benfelben fortgenommen. Der Papit Paschalis ergablt, bag an einem Sonntage-Morgen, ale er ben Gangern an Petrus Grabe jugehort habe, und in einen fanften Schlummer versunken fet, er ploplich eine Jungfrau von außerordentlicher Schonbeit habe vor fich fteben feben, bie fich Cacilie genannt, und ihm eatbedt habe, bağ bie Jungfrau Maria ibred Leibes Auffindung burch bie Longobarden verbindert habe, jest gefalle es dem Berrn, ihn dem Papfte ju entbeden, er folle hinter ben Ratafomben des bl. Calirt nachfuchen, wo man auch wirtlich einen in Goldftoff gefleibeten Rorper fand, und neben ibm einen andern, vermutblich ben ibres Brautigams. Der Papft ließ 821 bicfe Rorper an bem ju ihrer Berehrung bestimmten Tage beifegen. In ber neuern Beit murde diefe Beilige jur Schuppatronin der bl. Mufit erhoben und ale Orgelfpielerin, gu= gleich ale Erfinderin ber Orgel von berühmten Dich= tern und Mahlern vorgestellt. Auch außer der fatholifchen Alrche wird ihr Namensfest von Verehrern ber Musik an manchen Orten 3. 3. in London mit ungeheuser Pracht gefeiert. Sie kam zu der Shre als Schusspatronin der Musik gerade, weil sie auf die Musik an ihrem Hochzeitage nicht achtete, sondern nur der Gedante an Christus harmonisch in ihrem Herzen wiesertlang, indem sie die Musik der himmlischen Chörte, die sie zu hören glaubte, der irdischen vorzog.

Caement, jeder Teig, womit man gewiffe Korper in eigenen Caementier - Gefähen oder den gewöhnlichen Schmelztiegeln umgiebt, um daburch unter Mitwirfung des Keuers in eben biefen Korpern ge-

wife Veranderungen hervorzubringen. -

Caen, Hanptst. bes franz. Departements Calvados mit 36,000 Einw., eine sehr schne und vorzügliche Manufakturstadt Frankreichs. Sie wurde von Wilhelm bem Eroberer angelegt, und galt immer für die Hauptschatt der Normandie. In ihren Mauern wurden gestoren: der Geschichtforscher Huet, der Dichter Franz Masherbe, der Chemiker Masouin, der Literator Masieu, der Drientalist Morin, der lat. Dichter Savary, der Mathem. Barignon, und der englische Dichter Boslingbrocke.

Cafalpin (Andreas), aus Arezzo im Florentinisschen, machte die erften Berfuche zu einem Systeme in der Botanit. Er ordnete die Pflanzen nach den Fruchsten und der Lage der Körner. Er starb als papstlicher

reibarzt 1601.

Cafar, f. Julius Cafar.

Cafar, ein Ghren : Titel, welcher von Julius Cas far auf ben August und die übrigen 6 aus bem Saufe ber Julier stammende Kaifer, so wie auch ihre Verwandten fortgepfianzt wurde. Spater hatte Cafar die Vedeu-

tung eines Prinzen von Geblute ober Ehronfolgere. Bom Worte Cajar ftammt das beutsche Wort Kaifer.

Cafur, berienige puntt bes Beremaages oder Cattes, wo ein Wortfuß oder vielmehr ein Wortryth= mus endet. (f. Bers.) 3. B.

| Wenig | fummern am | Hord | | und | Winterfturme | (Matthiffon.)

Caffarelli bi Kalga 1) Louis Marie Joseph Maximilian, geb. 1756, diente bei der Dibein-Urmee ale Rapitan, weil er fich aber migbilligend gegen End= bwige XVI. hinrichtung gezeigt hatte, fo ftand ihm bie Guillotine febr nabe. Er wurde 15 Monate einge= fertert, dann fam er wieder jur Dibeinarmee. Der Berluft eines Beines hinderte ibn nicht, Buonaparte nad Megypten zu begleiten, auf welcher Expedition er in Affen vor Jean d'Acre feinen Tod als Divisions= General 1799 fand. 2) Auguft, des vorigen Bruder, General-Lieutenant, machte alle Feloguge unter Frantreiche Fahnen mit, 1804 wurde er an den Papft gefandt, mit der Bitte Rapoleon ale Raifer ju falben. Bon 1806 bis 1810 war erkriegeminifter, dann befehligte trin Spanien. Während der 100 Tage war er Chef ber erften Militar=Division. Jest lebt er im Ruhestande.

Caffarelli, f. Majorano.

Caffe (Daniel), fein berühmter portrait: Maler in Paftell, lebte meiftens in Sachfen, wo er 1815 in

Leipzig ftarb.

Cagitari, Sauptst. ber Insel Sarbinien, mit 28,000 Einwohnern, an einem Sugel am Meere. Sie besteht aus vier Theilen: 1) bem Kastelle auf ber Spize bes Hugels, 2) ber Marina, 3) der Estempache und 4) der Villanova. Sie ist mit starten Festungs merten

versehen. Es residirt hier der Vicesonig und auch der Erzbischof. Cagliari hat auch eine Universität und Versammlungs Drt der Corti. Es ift der Stapels Plat des ganzen fardinischen Handels und hat einen geräumigen, durch mehrere Forts geschützten Hasen.

Cagliari (Paolo), befannter unter dem Namen Paul Beronese, ein berühmter Maier, geb. 1532 e Berona, gestorben 1588. Seine Hauptwerke sind sein Hochzelt von Cana mit 120 Figuren, werunter viele Portraits, und sein Gastmahl Christi bei Simon.

Caglioftro (Graf), fein eigentlicher Rame war (Giuseppe Balfamo), geb. zu Valermo 1743, wurde von feinen Bermandten in den Orden der barmbergigen Bruber gebracht, aus welchem ihn aber fein Sang gu Ausschweifungen bald wieder vertrieb. Er jog barauf im Lande berum, taufchte die Leute mit Schaß= Grabereien ic. und benütte befondere feine icandliche Geschidlichleit, Sandichriften taufchend nachzumachen. Die Entdedung einer folden verfälfchten Urfunde zwang ibn, die Flucht zu ergreifen. In Calabrien Ternte et eine fcone Gurilers Tochter, Lorenga Teliciani, tennen, die ibm gur Mueführung feiner Betrügereien vorsuglich tanglich fcbien. Er verband fich mit ibr, und awang fic, mit bem Berlufte ihrer Tugend burch ihre Meize feine Abfichten beforbern zu beifen. Mun begann er feine Banberfchaften zuerft als Marchefe Pelegrini, baun ale Graf Caglioftro. Geine demifden Berruge= reien, wie die Reize feiner Krau, erwarben ibm bebeutende Summen. Er gab vor, Wiffenschaft vom Steine ber Beifen zu haben, und toftliche Lebend-. Waffer zubereiten zu tonnen, und erfchien in ble= fer Eigenschaft in prachtvoller Karoffe in den meiften

Sauptstädten Europas. Als aber die Reize feiner Frau perblubten, fein Arzneihandel allmabild ju froden be= gann, und daber feine Ginfunfte immer mehr ver= fiegten, befchloß er, ale Stifter einer neuen gebei= men Gefte fein Glud ju versuchen; er ließ fich in London in ben Orden ber Freimaurer aufnehmen, und fpielre feitdene ble Rolle eines Bunderthaters und Magiere, feine Frau, die Grafin Caglioftro, blich auch bier nicht unthätig, fie fpielte die Rolle einer Priefte= rinn ber Weisheit eben fo meifterhaft, als fie fruber die der Priefterin einer andern Gottin gefvielt batte. Gein Suftem, ein alter agnytifder Orden, def= feu Stifter Enoch und Elias gewesen fenn follen, wat ein Lebraebaude der abgeschmachteften Eraumereien, bie er aber durch ben Unschein des Ueberirdifchen und Bunderbaren ju übertunden wußte, wozu noch die taufdende Bunderfraft des Urhebers (benn er beilte bald Krante unentgeltlich, bald fagte er als großer Rophta die Bufunft voraus) beimirfte, jogen auf ibn aller Augen, besonders in Paris, wo er aber 1785 als Wertrauter bes Cardinals Roban bas Unglud hatte, in die Saleband = Gefchichte verwickelt, und aus Frankreich verwiesen zu werden. Er reifte nach London, und von da durch Benf, bis er endlich bem Dringen fci= ner Frau, die ein ungemeines Beimweh nach ihrem Baterlande jog, nachgab und nach Rom jurudtebrte, wo er aber bald aufgehoben und als Freimaurer und Erzfeber ju lebenslänglicher Saft verurtheilt murde. Er farb 1795 im Gefangniffe ju Gt. Lev im Rirchen= Staate.

Cagnali (Antonio), berühmter Aftronom und Mitglied bes frang. National = Infiituts, geb. auf der Infel Jante, ftarb 1816 zu Berona, und hinterließ eine klassische Lehre der Erigonometrie und Elemente der Sternfunde.

Cagols follen Ueberreste eines verschollenen Bolfe-Stammes seun, und bewohnen die französischen Porenäen = Thäler Luchon und Comminges in einzelnen Familien = Gruppen; sie gelten für erbärmliche, dem Etetinismus und Austahe unterworf ene Menschen. Melstens sind die Männer davon Zimmerleute.

Cahors, Hauptstadt des französischen Departements Lot, mit 12,300 Einwohnern. Ihre Manufakturen sind unbedeutend, desto größer der Weinbau. In ihr wurden der Papst Johann XXII. und der Dichter Cle=

mens Marot geboren.

Cabor 6: Bein, die beste Sorte der Pontal- Weine, welche zum Berbesfern anderer rothen Beine gebraucht wird.

Caifung-fu, Stadt in China und Hauptstadt von Honanho, am Finse dieses Namens, ehemals reich und machtig, aber im Jahre 1648 verwüstet durch das Durchstechen eines Dammes, um einen Prinzen, der sich daseihst emport hatte, mit allen seinen Linshängern zu tödten.

Calile (Mitolas Louis be la), ein berühmter Aftronom, geboren zu Rounigny unweit Rofot in Thiesache

1713, gestorb, an Gicht 1762.

Cajus, Mechtegelehrter, befannter unter bem Da=

men Bajus (f. b.)

Calabrefe, wird der aus Calabrien geburtige Maler Mattia Preti, geboren 1643, gestorben 1699, genannt.

Calabrien, ein Berafuften - Land, bas, 58 Ctunben lang, und 7 - 20 Stunden breit, die fühmentliche Svine der italienlichen Salb=Infel bilbet, und von ben Alvenninen burchangen wird. Es wird in das biesteltlae oder nordliche Calabrien, und in das jenfeitige oder fabl. Calabrien getheilt. Die Ginm .= Babl betragt gegen eine Mill. Menichen, worunter febr viele Urnauten fich befinden. Die genauere Geschichte biefes in ber Sabel und Befdichte fo berühmten Landes, bas einft ein Theil von Grofarledenland, die Wohnung Apthagoras, bas Naterland bes Charondas, Balcufus, Prariteles, Maathofles und anderer berühmter Manner war, wo einft bas Bolluft athmende Spbaris blub= te, bas aber nun sammt feinen Bewohnern in tiefe Barbarel verfant, verbanten wir Joseph Buonapartes und Joachims I. herrschaft. Das Clima war ichon im Alterthum gepriefen, und Die Begetation ift überreich. Der gemeine Calabrefe ift roh und gang ohne Bildung. Stadte find : Cofenza, mit 15,000 Ginwohn. 16,300, und Catangarce, 11,000 Giniv. Die Stadt Gera ift aus ben Trummern von Lofri erbaut, und Piggo murde badurch befannt, bag hier Ronig Joachim I. (Murat), erariffen wurde, ben 13. Det. 1815. Gradt führt baber ben Beinamen, Allergetreuefte Stadt", und ift von allen burgerlichen Stenern und Confumti= ond = Abaaben befreit. Bon dem Erdbeben, has im Sabre 1783 das fubliche Calabrien verwüftete, 300 Stadte und Dorfer gerftorte, und 30,000 Menfchen begrub, fieht man noch jest viele Spuren.

Calaharra, souft Calagurie, Stadt in Spanien, in der Proving Soria am Cidafus, über welchen eine

icone Brace führt, mit 7200 Einw., bekannt als ber Geburts: Ort Quinctilians.

Calais, frang. Sceftadt an ber Mecrenge, welche England von Franfreid trennt, und von den Frango= fen Pas de Calais, auch la Manche, von ben Englanbern aber The British Channel genannt wird. Die Stadt ift wohlbefestiget, und wird noch durch eine Gi= tadelle und durch das Fort Nicuvelet gedeckt. Gie hat gegen 9000 Einw. Ihr hafen ift zwar gut, aber fur große Schiffe ju feicht, und nur defhalb wichtig, well in Friedens = Beiten wochentlich 2 Mal Paquet = Boote von hier nach Dower abgeben, und von ba jurudfom= men. Der Canal ift bier 3 1/2 Meile breit. 3m Jahre 1546 wurde die Stadt Calais nach einer tapfern Ber= theidigung, welche die Belagerung von Calais ju elner ber merfwurdigften in ber Gefchichte macht, von Eduard III. von England erobert. Im Safen erin= nert eine Dentfaule an Ludwig XVIII. Ructehr. Calaid ift der Geburts = Ort des Momanen = Dichters Laplace. -

Calas (Jean), geboren im Fleden Lacaparède bei Chartres in Lanquedock 1598, wurde in der protest. Religion erzogen, ließ sich in Toulouse nieder, und zeuzte in vergnügter She Zöhne und 3 Töchter. Er stand in dem Ause eines sehr braven rechtschaffenen Mannes, und alles liebte und schäpte ihn, als er plößelich in seinem 63ten Jahre des schrecklichsten Verbrechens, bessen nur ein Vater beschuldigt werden kann, anzestagt wurde. Sein Sohn Marc Antoin, der zur kathol. Neligion übertreten wollte, und sich längere Zeit schon schwermützigen Gedanken hingegeben hatte, wurde eines Tages erdrosselt im påterlichen Hause

acfunden, und fogleich brullte ber Kanatismus taufend= fimmig, tich babe ber Bater felbit gethan, ber ein Stod: gutheraner fet, und feinen Gobn fleber in ben Sanden bes Todes, ale in benen ber Jefuiten feben wollte. Umfouit foutte ber Greis feine Schwache im Gegenfabe bes fraftvollen Junglinge, feinen bisberi= gen tabellofen Lebensmandel, umfonft die erprobte Bartlichfeit gegen feine Rinder und feines Cobnes Melandolle por, umfonft fubrte er an, bag ja fcon ein Cobn von ibm gur fathol. Lebre übergetreten fei, und baß er für diefen ja noch ein Sabracid gabte, er murde überfilmmit, und sum Cobe perurtheilt. Er beitieg bas Blutgerufte mit ben Worten: "Ich fterbe unschuldig, meine Richter muffen irre geleitet worben fein. Chris ftus aber, ber die Uniculd felbft mar, ftarb ja eines noch qualvolleren Todes". - Die Kamilie des Ungludliden begab fic nach Genf, wo Boltaire fie fennen fernte, der nun ben Entichluß faßte, das Undenfen bes Ungludlichen zu vertheibigen. Er brachte bie Cache por ben Richterftubt ber bffentlichen Meinung, leufte bie Aufmertfamfeit auf bie Mangel ber Erimi= nal = Geschaebung. Die Kamilie Calas bat um die Revision bes Processes, und nach nochmaliger Prufung vor funfzig Richtern murbe bas "Unfchulbig" ausge= fprochen. Da aber leider bas Opfer bes Kanatismus langit icon verblutet mar, beciferte man fic nun, bie Kamilie bes Ungludlichen ju unterftuben. -

Calatrava (Mitterorden von), wurde von dem Cizerstienzer Monche Diego Valasquez aus der Abtei unserer lieben Frau von Filero in Navarra, mit Geneh= migung seiner Obern und des Königs Sancio III. von Kastilien 1158 gestistet, und nach der Stadt Calatrava,

bie biesen Aittern zur Verthelbigung gegen die Mauren übergeben war, genannt. Ein Grofimeister dieses Ordens siftete spater Kloster Frauen dieses Ordens. Die manntiden Ordensglieder haben das Gelübde der Armuth und ehlicher Treue. Dieser Orden wurde sehr machtig, und hatte sogar von dem Könige unabhängige Grosneister; um seine Macht zu beschränken, banden die Konige das Grosmeisterthum an die Krone, bei welcher es auch jest noch ist.

Calcinieren, Korpern burch Feuer ober andere Mittel ihre fluchtigen brennbaren und fluffigen Theile nehmen, und fie in einen Kalk, ober in ein zartes

Quiver umwandein.

Calcio, eine Art Ballon : Spiel in Italien, bet befondern Feierlichkeiten und Freudenfesten in offent-Uchem Gebrauche.

Calcoen (Jean Fredrik, van Beek), ein ausgezeich= neter niederländischer Aftronom und philosophisch=afthe= tischer Schriftseller, geboren 1772 zu Groningen, gest.

dafelbst 1811.

Calcutta, Prassentschaft der englischen oftindisschen Kompagnie in Hindostan, nordlich am Meerbusseu von Bengalen, umsast in mehrern Provinzen gegen 10,000 L. Meil., und zählt 53 Mill. Einwohner. Der Ganges mit dem Buramputer und andern Flüssen vereinigt, befördert durch periodische Uederschwemmungen die Fruchtbarkeit des Landes, das Neis, Weizen, Wein, Zucker, Wildpret, Elephanten, Gestügel, Seide, auch Salz, Vorar und Diamanten siefert. Von der ostindischen Compagnie werden allein an Baumwolle jährlich 50,000, und an Seide 10,000 Etnr. nach England gesührt. Außer den Hindus, Verehrern des

Brama, leben bier Mongolen, Tuppos, Chinefen, Englander, Frangofen nud Malanen. Die Sauptstadt Calcutta, liegt in einer ungefunden Gee : und Bald-Gegend, am westlichen Arme bes Ganges (bem Sugly Kluffe), und hat 7 Stunden im Umfange. Einwohnerzahl beläuft fich gegen 200,000. Die meiften Saufer find aus Bambuerobt, nur die im engli= iden Quartiere find von Badfteinen aufgeführt, übrigens ift es eine ber prachtigften Stadte. Das neue Gouvernements Sans, von Marquis Welleslev erbaut, verfest burch feine Pracht in die Mabrchenwelt ber Caufend und Gine Racht. In Calcutta ift die Refibeng bes General Gouverneurs von Indien und ber Gig bes bochften Gerichtshofes, ber nach engl. Gefete Urtheil fpricht. - Calcutta bat auch eine 1801 geftiftete Universität, Gymnasium ic. Der Land und Geehandel geht ind Unbefchreibliche, alle Jahr tommen bei 3000 Schiffe aus allen Erdtbeilen bier an.

Calbara, berühmter Componist des 18ten Jahr., geboren 1714 zu Benedig, gestorben als Rapellmeister in Wien, (1763). Geine Compositionen sind auch jest

noch im Unfeben. -

Calbara (Poliboro), genannt Caravaccio, nach seinem Geburtkorte, wo er 1495 geboren wurde, kam sehr jung nach Rom, wo er als Maurer-Handlanger im Batikan arveitete. Die schonen Gemälbe, welche er hier sah, prägten ihm eine unwiderstehliche Melgung ein, selbst ein Maler zu werden. Durch seinen Relis brachte er es wirklich bald so weit, daß ihn ein Raphael zum Masen der Gallerie im Batikan verwenzen konnte, kurz, aus dem Maurer-Haudlanger wurde einer der größten Melster seit in der Malerei.

Bei ber Plunderung von Rom 1527 fich er nach Reapel. Auf der Rückreise wurde er 1543 von seinem Bebieuten ermarbet

Calberari (Restelfchmiebe), eine ber geheimen Gesclichaften in Italien, die sich aus ben Carbonari's bilbete, und nach diesen die startste Berbindung wurde. Nach andern sollen die Calberari eine Fortsehung ber

ebematigen Erinitarier fenn.

Calberon (Don Dedro Calberon be la Barta Ses ngo p Diano), aus einer abeligen Kamille ftammend. wurde zu Madrid ben Iten Sanuar 1601 geboren, ftus birte die Rechte und die Theologie, bann widmete er fich dem Arlegeblenfte, und trug 10 Jahre lang in Dai= land und in ben Nieberlanden mit Unszeichnung bie Quaffen. Der Friede ichenfte ibn feinem Lieblinge= Ctudium, bas er icon mit bem 14ten Sabre getrieben batte, der Doefie wieder, und bald murbe aus ihm elner ber erften Dichter Spaniens. Er verfertigte 95 Autos Sacramentales, (Frobnfeichnams: Stude), und bann mehrere außerst gelungene Schau = und Trauer= Spiele. Unter feinen romantifden Tragodien verdient ber "ftandhafte Pring" einen ber erften ehrenvollsten Plate. Sein lettes Schauspiel fdrieb Calberon im Siten Sabre. Er ftarb 87 Sabre alt, und vermachte fein großes Bermogen ber Bruberfchaft von St. Debro, in die er, ale er mit dem 62ten Jahre noch Priefter geworden war, die Aufnahme erhalten hatte. -

Calebonier, ber Name eines Wolferbundes in Schottland. Tacitus halt fie fur Deutsche, andere, und zwar mit mehr Necht, fur Gelten. Gie find die

Worfahren ber heutigen Bergichotten.

Caledonischer Canal, verbindet in der Schot=

tischen Grafschaft Invernes, vom Fort William bei Inverneß 12 Meilen weit geführt, die Nordsee mit dem Ocean.

Caledonisches ober schottlandisches Meer, die zwischen Irland, England und Schottland einge-

foloffene Abtheilung bes atlantischen Meeres.

Calembourg, in Franfreich eine Art Wortspiel, indem man einem Worte einen andern Sinn als den gewöhnlichen giebt, den es aber haben kann, wenn man ohne Ruchscha dauf Grammatik oder Orthographie einige Buchftaben andert, hinweg oder hinzuthut. Von einem westhälischen Grafen, Calemberg, der so viele Sprachschaitzer machte, soll diese Benennung entstanben sewn.

Caliber, Artillerie: Maafftab, ein vierfeitiger Maagitab aus Meffing, welcher bie Durchmeffer ber Angeln von 1 bis 100 Pfund jeigt. Auf einer Seite find bie fteinernen, auf ber andern die bleiernen, auf ber britten bie eisernen Rugeln verzeichnet, und auf der Aten die Rubl von verschiedenem Gewichte bes Pulvere, und ber Durchmeffer ber Bohrungen bes Gelduges angegeben. Georg Sartmann aus Edold: beim. Mathematiter in Rurnberg, erfand benfetben Caliber wird auch fur ben Durchmeffer ber 1540. Mandang eines Gefchutes, und ben einer Augel von allen Arten gebraucht: Go fagt man "ein Geschus von fdwerem Caliber". In ber Schifffunft und auch bei einigen Sandwerfern beift Caliber Modell, bet anbern Sandwertern ift Caliber ein Bertzeug.

Caligula (Cajus Cafar Angustus Germanicus), Sohn bes Germanicus und ber Ageippina, war 12 Jahre nach Chrit. in Deutschland geboren, und bei ben beut-

iden Regionen auferzogen, wo er von feinen fleinen Stiefeln (caligulae) den Beinamen erhielt. 2118 Die berins gegen feine Kamilie muthete, wußte er ber Berfolgung burch Ginichmeldelung beim Eprannen nicht nur zu entgeben, fondern wurde auch noch zu Che renstellen beforbert. - Rach bes Cibering Tobe wurde jum Raifer ermablt. Rom und alle Rationen iguchten bem Gobne bes geliebten Germaniens zu, und es ichien wirklich, als ob ihre Soffnung, einen trefflicen Berricher ju befommen, gegrundet fet. Bolle 8 Monate regierte Caliquia fo trefflich, bag er nichts mehr au munichen übrig ließ, ale baß er 100 Sabre leben moge. Allein ploblich überfiel ben Raifer eine Rrantbeit, die ben trefflichen Megenten in einen Em rannen umwandelte. Er, fonft das Mufter ber Groß= muth, batte fein großtes Vergnugen jest am Sinrichten, mogu man, wenn es feine Schuldigen gab, and Unfdulbige nahm, ließ warend (einer Schmaufereien Berbrecher foltern ic. Endlich tam er gar auf ben Gebanfen, er fci ein Gott, und baute fich einen Tempel, in welchem man ibm opfern mußte. Einst wanschte er, das romifche Bolf mochte nur Einen Ropf haben, um ihn mit Einem Streiche ab-hauen zu konnen. Buge feiner Thorheiten find: bie Erhauung der Brude von Baja nach Puzzeoit, feins Reiegeszüge nach Deutschland, wo er furcht fam umfebrte, obne ben Feind nur gefeben ju baben, und nach Brtbannien, wo er fein ungeheures Beer Mufdeln am Meereoftrand auflesen, und Dieseibe ale Giegesbeute nach Rom bringen ließ. Jeber Eag brachte eine neue Thorheit und eine neue Graufamfeit mit fich. Go hatte er 3. B. ein Pferd, mit Ramen Incitatus, bas feinen

eignen Pallast hatte, und welches man auf Gold und Marmor speißte, einsmal siel es ihm gar ein, dasselbe jum Cousul zu machen. Sinmal wälzte er sich auf seinen Reichthimern, und ein andermal glaubte er wieder arm zu sein, und versaufte die Gewänder des Augustus, des Tiderius, seiner Mutter ic. Er errichtete Bordelle, und zog die Eintrittsgebühren selbst ein. Dann siel es ihm ein, die Werfe Homers, Witzgis und Livius zu vernichten, auch beschloß er alle Wornehme Roms hinrichten zu lassen, hatte auch die Namen derselben schon ausgezeichnet, als eine Berschwörung, an deren Spise Charea und Cornelius Saschinus, beide Hauptleute der Teitgarde, standen, und woszu seine Buhterin Casonia die Haude bot, des Trannen Leben im 29ren Jahre seines Alters, und 4ten seiner Megierung, ein Ende machte.

Calirtiner ober Utraquiffen, eine buffitifche Partei in Bohmen, die fich vornehmlich durch die Deibehaltung bes Kelches fur die Laven von den Ratholifen unterschied. Gie waren bie Bemagiatern, mit benen auch das Concilium zu Bafel Unterhandlung gen pflog. Alle man fie ju bedruden fuchte, erzwangen fie von Audolph II. den Majeftate Brief, den oten Juni 1609, worin die bohmifche Confession anerfannt wurde. Aber icon 9 Jahre darauf erlaubte man fich unter Mathias Regierung, Berlebungen beffelben, ba wurden die Bobmen aufgebracht, bie 2 faiserlichen Kangler flogen aus den Tenftern, man griff gur Scibftbulfe, und die Radel des Jojahrigen Krieges mar in die blubenden Staaten geworfen, (f. Bobmen). furge Triumph unter bem Winter : Ronig mar balb verrauscht, und bittere Rene vermochte nicht mehr die harten Fesseln zu erweichen, selbst der westphälische Friede verschaffte den Bohmen teine Erleichterung, bis das Loleranz-Soift Kaiser Josepho II. sie den bedräng-

ten bohmifden Glaubenebrudern gab. -

Calirtus, Papfte biefes Damens. E. I. regierte von 217 bie 224, wo er nach langer Gefangenichaft ben Martprertod erlitt. C. II. Buido, Gobn bes Gra: fen Wilhelm von Burgund, 1119 - 1124, befannt durch Beendigung des Investiturfreites, aber minder berühmt burch die fchimpfliche Behandlung des vom Raifer ermablten Gegenvanstes, Gregor VIII., ben er mit Gulfe der Rormannen gefangen betam. Bir baben 2 Dapfte Diefee Damens, namtich einen Johann Unghieri, ber vom Kaifer Friedrich I. jnm Dapit gemacht wurde, aber gegen ben machtigen Aler= ander III. nicht auffommen konnte, und 2) Alphons Vorgia, einen fpanischen Edelmann und langiah= rigen Math des Königs Alphons von Arragonien. Er wurde erft im boben Alter jum Papite erhoben, eine Wurde, die er aber nicht, wie es ihm guftand, behaup= tete, benn einerfeits mar Beig, und anderfeite Liebe jun Glanze feiner Anverwandten feine Tehler. Go fdlug er s. B. feinem Bobithater, dem Ronige Alvhons, den Bunfch ab, deffen naturlichen Sohn zum Ronige von Reapel gu falben, weil er diefes Konigreich einem fei= ner fcweigerifden Reffen jugedacht hatte, und anderer Scits trieb er Beifteuern jum Turfen = Rriege bei, von welchen er bas Meifte für fich behielt, ja er ließ ben Rath des Churfurften von Brandenburg, Dr. Anort, durch den Cardinal Aeneas Splvins proviforisch des Gibes ber Treue gegen felnen herrn entbinden, um inm Gefälligfeiten abzugewinnen, die ber beutiche

Jutift mit seiner Dienstpficht unverträglich fand. (Siehe Aenei Silvii Epist. ed. Norimb. 1496. 4.

ep. 564.).

Calirtus (eigentlich Callifen Georg), einer der belldenkendsten und geistvollsten protestant. Theologen, wurde 1536 zu Meelby im Holsteinischen geboren, und bildete sich auf mehreren deutschen Universitäten, so wie auf Meisen, aus. Er war zu seiner Zeit der beste und thätigste Lehrer der Universität Helmstädt, obgleich seine Lehre besonders von den sächsischen Theologen bart angesochten wurde. Er starb 1666 als luther. Abt un Koulas-Lutter.

Calfar (Johann van), berühmter niederlandischer Maler, and van Encks Schule, geboren 1500 zu Calstar im Cleveschen, gestorben zu Neapel 1546. Seine berühmtesten Gemälde, unter welchen f. Mater dolerosa oben an steht, sind von Titiaus Arbeiten faum

bem Renner = Muge unterfcheibbar. -

Calla, Schlangenfraut. Bei und ist befannt: Calla aethiopica, bie unsere Gartner gewöhnlich Ko-licasie nennen, und welche eine sehr schone kelchartige Blutbe bat.

Callico, gebrudter Rattun; fruher führte bloß ein weißes oftindifches Baumwollen = Beuch blefen

-Mamen.

Callison (Heinrich), Arzt und Wundarzt, der Sohn eines armen Geistlichen, wurde 1740 zu Penk im Holsteinischen geboren, und diente in der danischen Armee und det der Flotte. Seine durch ihn selbst erwordenen Kenntwise brachten ihn so weit, daß er 1771 Oberwundarzt bei der danischen Flotte, und 1773 Prosessor der Chirurgie in Copenhagen wurde,

Conv. Cer. IV.

Er ichrieb 1777 Institut, chirurgiae hodiernae, nach welchen auch noch jest in Wien und auf ben ruffischen Universitaten gelefen mirb. Den Ruf an Die erfte Lebrstelle bei ber medicinischen Schule zu Berlin lebnte er ab. Der Konig pon Danemart ernannte ibn 1802 jum Staaterath, 1809 jum Danebrofsmann, unb 1813 jum Commandeur. Callifen ftarb ju Rovenhagen, ben 25ten Febr. 1814, 84 Jahre alt.

Callot (Jaques), ein berühmter Maler und Anpferstecher, ben Jean Paul bas malende Genic nennt. wurde 1594 zu Rancy geboren, und hatte von Que gend auf icon eine folde Porliebe gur Maler-Runft, bag er feinen Eltern 2 mal entsprang, welche ibn ein Sandwert erlernen laffen wollten. Geinen "Jahrmarkt" und feine "Bettler" batt man fur feine gelungenften Arbeiten. Auch war Callot ber erfte, ber fich beim Meten bes Scheidemaffere und eines Kirniffes bediente. Er farb 1635 ju Ranco.

Calmar, die Sauptstadt von Schmaland in Schweben, am Calmarifden Gunde, ber Infel Deland gegenüber, mit 4500 Ginm., auf der Infel Quarnholm, ift etwas befefigt. Im Sabre 1597 wurde bier bie Union amischen ben 3 nordischen Reichen geschlossen. Das mobibefestigte Schloß Calmar liegt 1/4 Meile von der Stadt, und war fonft der Els der Konige,

jest ift es aber ein Befangnig.

Calmet (Augustin), berühmter theologischer und bistorischer Schriftsteller in Kranfreich aus bem Bene-Diftiner = Orden von der Congregation bes beil. Ban= nus, geboren 1658 gu Meenit ta Sorgue bei Contmercu, geft. 1757 au Paris.

Calmute, ein zuerft in England, vorzüglich in Leeds verfertigtes; loderes, bichtes, fehr langhaari= ges wollenes gu Winter : lieberroden bienliches Beuch. Calomel, mehrmals geläutertes Quedfilber.

Calonne (Charles Alerander be), geboren 1734, Finang=Minister Frankreichs. Er wurde wegen zu starker Bedrückung des Volkes durch neue Austagen seines Amtes entset, und begab sich nach England, wo er seine Vertheidigung schrieb. Als die Revolutions-Sturme, zu denen er selbst Anlaß gegeben hatte, vorüber waren, kehrte Calonne 1802 nach Paris zuruck,

wo er aber im namiichen Jahre noch ftarb.

Calottisten, eine Gesellschaft ju Paris, mel= che vor etwa 100 Jahren entstand. Ihr Rame stammt baber, bag man einft einem, der fich über Ropfichmer= gen beflagte, gerathen batte, ein bloges Rappchen aufzuseben, und fie nahm durch ein Patent jeben (auch wider feinen Willen) auf, der burch lacherliches Betragen, tolle Meinungen ic. den öffentlichen Tadel fich jujog. Alls der Oberfte Diefer Calottiften, Torfat, gestorben mar, und die Leichenrede, welche bie Calottiften auf ihn bieiten, fonfiszirt murde, eilte ber Barde Dberft Mimon jum Marichall von Villars, beflagte fich, und feste am Ende bingu: "Monfeig= neur! Geft Alexanders und Cafare Tode haben die Calottiften feinen andern Beschüger ale Gie," und fogleich murbe die Confistation aufgehoben. Indeffen wurden die herrn doch ju übermuthig, indem fle Minifter und felbft fremde Ronige angriffen, und fo nahm bas Calottiften = Regiment bald ein Ende. Die Calottiften hatten ein befonderes Wappen, auf ihrer Fahne ftand : Favet Momus , luna influit.

Calpe, eine von ben Saulen bes herfules und gwar bie europaifche, bas heutige Gibraltar; bie auf

der afrikanischen Seite ihr gegenüber liegende hieß Abpla.

Calpurnius (Titus Julius), geboren aus Sicilien, lebte im dritten Jahrhundert, ein Idullendichter, von dem wir noch 7 Idullen beutsen, die sehr trefflich sind. Die beste Ausgabe ist die von Beck, Leipzig 1803.

Calquiren, eine Beichnung mit einem in Del

getranttem Papiere bededen und fie fo topiren.

Calumet, eine große mit allertet Figuren gegierte Tabafe : Pfelfe, die bei den amerikanischen Wilden als ein Friedenszeichen demienigen, mit welchem sie Frieden schließen wollen, dargereicht wird.

Calvarien = Berg, Golgatha, die Schabelstätte der Juden, der in der evangelischen Geschichte berühmte Berg, lag sonst außerhalb den Mauern Jerusaleme, jest aber ist er innerhalb den Mauern Jerusaleme, jest aber ist er innerhalb der Mingmauern; auf ihm steht die größte und schönste Kirche in Palästina, welt de Konstantins Mutter, die bl. Helena, zu bauen ansgefangen hatte. In katholischen Ländern heißt jeder Hügel Kalvarien = Berg, wohin man in der Fasten=Beit zur Tever und zur Darstellung des Leidens Christi wallsahrtet.

Calvart (Dionis), berühmter Maler, geboren zu Antwerpen 1535, gestorben zu Bologna 1619. Die Bologneser halten ihn für den Wiederhersteller ihrer

Schule.

Calvin (Johann) Chauvin, geboren zu Mpon in ber Pifardie ben 10. Juli 1507, ber Sohn eines Bottchers, ber ihn bem geiftlichen Stande widmete, und durch feine Gonner es dahin brachte, daß ber junge Calvin bereits schon die Pfrunden einer Pfarre bezog, ehe er noch ausstudirt hatte. Aber Calvin be-

hagte bas Studium der Theologie nicht, er widmete fich bem ber Rechte, und verlegte fich nebenbei fehr auf die alten Sprachen. Gerade um biefe Beit fand die neue Lebre auch in Paris Anhanger, unter die= feu mar Calvin, ber eben begwegen fich fluchten mußte. Er fam nad Meraf jur Konigin von Navarra. Bon ba begab er fich wieder nach Paris, wo ihn aber Ber= folgungen zwangen, in Bafel feine Rettung zu fuchen. In biefer Stadt gab er feine "driftliche Unterweis-fung" heraus, er befireitet barinu nicht nur bie Obers ftelle bes Papftes, fondern felbit bas Anfeben bie Unfehlbarfeit ber Concilien, und lagt nur 2 Gaframente, Taufe und Abendmahl, ju, die Deffe ift ibm eine Entweibung und die Berehrung ber Beiligen ein Gobendienst. Bon Balel begab fich Calvin nach Italien, bann gebeim nad Paris, und von ba nach Genf, wo er und Karel die neue Lehre predigten. - Dort wurden bie Taufficine aus ber Rirche geschafft, und bei ber Communion bediente man fich bes gefäuerten Brodes. Ale dies die Laufanner-Spnode nicht bewilligte, verließen lieber beide die Stadt u. giengen nach Bern. Da bie Bemubnng bes bortigen Magiftrate, wie jene bes Ma= gistrate von Zurich ihre Zuruckerufung nicht bewirken founten, fo begab fich Calvin nach Strafburg, wo ibn Bucer freudig aufnahm, der dort die evangelische Lehre predigte. Sier errichtete Calvin eine frangofifche Rir= che, und gab auch feine Lehre über bas Abendmabl beraus, die von Luthers und 3minglis verschieden war, endlich stimmte er aber boch letterm bei. Jahre 1541 gelang es seinen Freunden, feine Burudberufung nach Genf zu bewirfen. Dafelbft bilbete er ein Confisterium, bas halb aus Beiftlichen und baib

aus Lapen bestand, und fur die Erhaltung ber reinen Lehre und die Gitten ju machen batte. Daffelbe jog Redermann, ohne Ausnahme, wegen bes geringften Bergebens, jur Rechenschaft, felbit Dagiftrati-Der= fonen und Krembe waren nicht frei; fo wurde Jafob Gruet enthauptet, weil er gottlofe Briefe und unfittliche Berfe gefdrieben, und Micael Gervet, auf feiner Durchreife, weil er in einem Buche. bas aber weder in Genf gefdrieben, noch gedruct morben mar, bas Gebeimnig ber Dreieinigfeit angegriffen batte, gar verbrannt. Calvin arbeitete unausgefest, und prediate fast taglich, es ift unglaublich, daß er einer folden Unftrengung nicht erlag; die Genfer Bibliothet befit nur allein 2025 Predigten in Sandidrif. ten pon ibm, und boch war er von febr fcwachem Rorperbaue. Er hatte fich in Strafburg mit einer Mittive verheirathet, ale aber ber aus blefer Che er= zeugte Cobn gestorben war und bie Mutter ibm bald nachfolate, blieb Calvin im Birtwerftande. Das Befubl fur Freundschaft fannte Calvin gar nicht, und hatte teine andere Leibenschaft, ale bie, feinen Dei= nungen ben Giea ju verschaffen . babet war er un= gemein beftig, und ertrug feinen Widerfpruch, baber seine Trennung von der lutherischen Kirche: denn als Die Anbanger berfelben mit feiner Lebre in Betreff bes 10ten Artifels ber Augsburgifchen Confession, fid nicht vereinigten, fo verwarf er biefen Artifel ganglich. Go beharrlich und eigensinnig Calvin war, fo unei= gennugig und genügsam mar er auch, indem er burch= aus feine Sulage ju feinem geringen Gehalte annahm. Calvin ftarb 1568.

Cavifius (Seth), Musiter und Chronolog im 16ten

Jahrhunderte, der Sohn eines Landmanns, geboren zu Gorfchleben in Thuringen den 21sten Febr. 1556, gest.

ju Leipzig ben 23. Nov. 1617.

Camatbulenfor, Mondos Orben, ben ber hl. Romuald zu Ende bes 10ten Jahrhunderts ftiftete, und ihm die Benedikter Drdens Megeln, jedoch mit elenigen Zufahen, gab. Die Ordens Kleidung ist weiß.

Camaven, 1) Rupferfliche in getufchter Manier; 2) Bemaibe in Giner Farbe, beren Mannigfaltigfeit

burd forgfame Schattirung hervorgebracht wird.

Cambaceres (Jean Jaques Regis be), Bergog von Varma, Dring und gemefener Ergfangler bes frang. Meldes, Mitglied bes Inftitute, geboren 1753 gu Montpellier. Er hatte fich bem Studium ber Rechte gewidmet, und beschäftigte fich jur Beit ber Revolution, iu den Convent aufgenommen, mit dem Gerichte= Kabe. 3m Sabre 1793 erflarte er Ludwig XVI. für fhalblg, machte aber dem Convent bad Recht firei= tig, ibn zu richten. Er war es auch, der die Verrä-therei des General Dumouriez zuerst auzeigte. Im Jahre der 1796 legte er einen neuen Plan zu einem burgerlichen Gesethuche vor. Dieses Projes de Cods civil wurde nachher die Grundlage bes Code Napoloon. Um 19. Juni 1799 wurde er jum Juftig=Mini= fter erhoben, und am 10. Dezember erhielt er bie Stelle eines zweiten Confule. Nach Napoleone Thron: Besteigung murde er Reichbergfangler, Großoffigier ber Ehrenlegion, erhielt nach und nach fait alle fremden großen Orben, und wurde 1808 Bergog von Parma. Er hing Napoleon treu an und wurde nach feiner Rudfehr mahrend der 100 Tage von Reuem Erzfanzler und Juftizminifter. Nach Rapoleons zweitem Sturze traf

ihn die Verbannung von Ludwig XVIII., berihm jedoch 1818 wieder die Rücklehr nach Paris gestattete, wo er den Sten Mark 1824 starb.

Cambran, Cammerich, feste Stadt an der Scheibe und dem Kanale von St. Quentin, ihre Eisdatelle ist eine der seschen in Europa. Her residirt ein Vischof (vor der Nevolution ein Erzbischof), welsche Stelle der berühmte Kenelon, dessen Denkmal in der Cathedral-Kirche zu sehen ist, und sein derüchtigter Nachfolger Dubois bekteideten. Die Stadt hat 15,000 Einw. und debeutende Fabrisen. Daher kommt die mter dem Namen Cambrans oder Kammer-Luch bestante Leinwand. Hier wurde 1508 die Ligue gegen Venedig geschlossen, und 1549 der Friede mit Karl V.

Cambridge, bie ichlechtgebaute Sauptftadt ber englischen Grafichaft gleiches Damens, mit 14,000 C. am Kluffe Cham in Oftangeln, berühmt wegen ibret Univernitat, Die icon 630 von Siegbert, Ronig Der Dit = Angeln, errichtet worden fenn foll. Gie hat 13 Collegien, unter welchen bas Erinite-College bas wich= tigste ift, die Universitate = Bibliothet hat 100,000 Bucher und mehrere Sandschriften, die bes Trinite= College 15,000 Bucher. Die Universität gablte 1824 gegen 4000 Stubenten. - Cromwell und Milton ftu= birten in Cambridge. In bem Garten bes Chriftfol: lege fteht noch ein großer Maulbeerbaum, den ber un= fterbliche Ganger bes verlornen Varabicfes gepflangt baben foll; ber Stamm besfelben ift mit Blet umgogen, um ihn vor bem Ginfluffe ber Bitterung gu fichern. . Cambronne (Pierre Jaques Stienne Baron), Ge= neral, Comandeur ber Ehrenlegion und Marschall be Camp, geb. 1770, machte unter ber Revolution und

nuter Napoleon alle Feldzüge mit, letterer wollte ihn nach Latour d'Anvergne's Tode zum ersten Grenabler ernennen, was aber Cambronne ablehnte. Er war Chef der Jägergarde, als Napoleon abdankte, beglektete den kaiser nach Elba, und kehrte auch wieder mit ihm zurück. Als der Sieg bei La belle Alliance sich bereits auf die Seite der Britten neigte, und diese die Garde zu capituliren aufforderte, antwortete er: "La Garde weurt, mais ne se rend pas." Man zog ihn nach der Schlacht unter den Gefallenen schwer verwundet berdor. Später wurde er vor ein Kriegs-Gericht gestellt, das ihn aber vollsommen lossprach, da er den Bourbonen noch keinen Eid der Treue geflesstellt hatte.

Cameen, geschnittene, toftbare Steine, mo bas erhaben gearbeitete Aunstwert eine andere Farbe hat, als ber Grund.

Camelen, Gottinnen bei ben Romern, welchen bie Jungfrauen und Wittwen, welche fich verheira-

then wollten, opferten.

Camellia, eine Pflanzengattung mit bunfelgrünem Kirschlorber abnichem, bidem und start gesagtem Blatte. Bei und ist die C. Japonica befannt, welche wegen ihrer schonen sammtartigen, weißen oder rothen Bluthe, welche einer Rose gleicht, außerst geschaht wird, übrigens aber noch in sehr hohem Preise steht.

Camelot, Rameljeuch, ein aus den Sagren ber

Ramel = Biege verfertigtes Bench.

Camera clara (helle Kannmer), eine von Reinthaler erfundenes optisches Inftrument, in welchem fich alle Gegenstände mit großer Bestimmtheit und Scharfe

abbilden. Gie ift bei bellem und trubem Better, bei Connen: und Mondichein zu gebrauchen. Camera lucida. ein in England erfundenes Inftrument, bas die aegenüberitebenden Begenitande gang ber Matur getren und in febr verinnatem Magsitabe barftellt. Sauptbestandtheilift ein Prisma. Wenn ber Beichauer fic diefem nabert, fo erblickt er bas Bill bes bavor befindlichen Gegenstandes in größter Rlarbeit und pollfommener Scharfe bes Umriffes auf bem unteraeleaten Davierbogen, und fann benfelben mit gerin= ger Mube barauf abreichnen, mabrent bie Umfteben= ben nur feine Beidnung auf bem Papiere entfteben feben. Camera obscura (finfterer Raften), ein verfcblof= fenes Rimmer. in welches bas Licht nur'burch eine fleine runde Deffnung fallen fann, und in welchem fich bie anberen Gegegenstände berfelben verfleinert baritellen.

Camerarius (Goachim I. eigentlich Leibbarb), einer ber größten Literatoren und Bolubifforen Deutschlanbe. ber viel zu dem Kortidreiten der Biffenschaften im 16. Jahrhunderte beitrug, wurde ju Bamberg den 12ten Avril 1600 geboren, borte in Leipzig ben berühmten Crocus, und brachte es fo weit, daß er in feinem 16. Sabre icon feines Lebrers Stelle, wenn biefer Rrant= beite balber nicht erscheinen fonnte, verfab. Im Jabre 1518 ging er nach Erfurt, wo er mit Goban Seffe in Berbindung trat, und 1521 jog ibn ber Ruf von Luther und Melanchthon nach Wittenberg; letterer folog fich fogleich ale Freund an ihn an, fobalb Camerarius, 24 Jahr alt, fein erftes Wert, eine lateinifche Hebersetung einer Dede von Demosthenes, berausgab. Ald er wegen bes Krieges Wittenberg verließ, murbe er in Murnberg Lehrer ber griechischen und lateinischen

Sprache, und 1550 vom Senate bafelbit jum Reichetage nach Augeburg ale Abgeordneter geschicht, wo er mit Melandthon an ber Augeburger Confession arbeitete. Spater erhielt er ben Muf an die Univer= fitat Tubingen, welche er von threm damaligen Berfalle wieder empor zu bringen suchte. Dieg ruhm= volle Streben und bas Belingen beffelben bewogen die Bergoge Beinrich und Morty von Gachfen, die Univerfitat Leipzig burch ibn neu organiffren gu laffen, Camerarius folgte bem Rufe dabin um fo eber, ba er in Tubingen immer frantelte, und langft fic wieder nach Sachsen und in die Rabe feiner Freunde gewunicht batte. 3m Rabre 1555 ging er aufe Neue ale Abge= ordneter nach Augeburg, und ftarb zu Leipzig an Stein= Schmerzen (1574). Die Raifer Karl V., Ferdinand I. und Mar II. hatten Camerarius personlich geschäft, fa letterer ihn einmal nach Wien zu sich berusen und reich beschenft. Unter feinen Berfen nennen wir die "Elemente der Rhetorif", die "Bricfe" und "die Blogra= phie Melandthons". -

Camerarius (Joachim II.), bes vorigen Sohn, geboren 1534, zu Nürnberg, einer ber größten Merzte und Botanifer seiner Zeit, hörte die berühmtessten Lehrer Deutschlands und Italiens in der Heilfunde, und promovirte in Bologna. Seit 1564 übte er seine Kunft in Nürnberg aus, wo er auch einen botanischen Garten anlegte, und den Magistrat vermochte, eine mesdicinsische Lehranstalt zu stiften, welcher er bis an seinen Tod vorstand. — Die Pflanzen seines botanischen Gartens beschrieb er, und ließ sie tressisch abbilden, in f. liortus medicus et philosophicus, Nor. 1588. Sehr bekannt ist auch sein Epitome Mathioli, dessen Figuren

aber dicfelben find, welche E. Gefiner arbeiten ließ, und bie Camerarius um 150 fl. erfauft hatte.

Camerarins (Rudolph Jatob), geboren zu Tubingen 1665, gestorben bafelbst 1721, ein beruhmter Botanifer, welcher die ersten Berfuche über bas Geschlecht
ber Pflanzen machte.

Camillus (Marcus Kurius), Gobn bes Kurius Mebullinus, ber größte romifche Relbherr feiner Beit; er war fiebenmal Kriege = Tribun mit tonfularifchet Gewalt, fünfmal Diftator, mehrmal Interer und viermal Triumphator. Seine erften Striegethaten ubte er im Ariege gegen Beit aus, das die Saupftadt ei= ned feindlichen Bolferbunde mar. Diefe Stadt ge= lang co ihm mittelft eines unterirdifchen Weges gu erobern, fein Triumph mit 4 Schimmeln und bas Beficht gefdminft, eine Ehre bie nur ben Gottern gebührte, erregte icon Auffeben, aber dieß flieg noch bober, ale er ju einem gethanen Gelubbe fur ben Apollo ben 10ten Theil ber Beute gurudforderte, es wurde barauf fur diefen Gott eine goldene Schaale gegoffen, wozu die romifden France all' ihr Gefdmeibe in ben romifchen Staateichas liefern mußten. Nach Weji's Besiegung trug er seine siegenden Baffen gegen die Buudesgenoffin berfelben, Kalerit, eine Stadt wohl befestigt und wohl bemannt, die nach furger Belagerung ibm ein Bufall u. fein Ebelmuth in die Sande liefer= ten. Ein Schullehrer bafelbft hatte ben verratherifchen Einfall fich beim Camillus groß zu machen, wenn er ihm bie Cohne ber edelften Kalister guführte, was die Stadt gleichsam zur Capitulation zwingen follte. Da bie Statt nicht von allen Geiten noch belagert mar, fo

führte er bie Schulfnaben jum Thore binaus, abet gegabe in bie Begent, mo bie Reinbe ftanden, und bot fie bem Camillus an, aber mas that biefer Eble? Es lief bem Berratber bie Sande auf ben Ruden binben, ben Anaben Rutben geben, und ibu burch fie in Die Stadt peltiden. Die Kalisfer, über folden Chel-Duth erstaunt, bffneten nun bem Camillus bie Thore. Da ber Senat ihm erlaubte. bas Schiefal ber Beffegten au bestimmen. legte er ibnen nur auf, feinen Kriegern ben ruditandigen Golb zu bezahlen. Die Romer, welde icon auf die reiche Beute in Kalerii gehofft batten, wurden barüber aufgebracht, besonders weil et feine eigene Macht fo febr geigte, auch burchaus nicht angab, bag ein Theil ber Burger in bas alte foite. aun menichenteere Beit überfiebte, auch gieng laut bie Beschuldigung über ibn in aller Mund. bag et ben beften Theil ber Beute felbit behalten; ja ber Bolts-Tribun Apulcins flagte ibn foggr befimegen offent. lid an. Born erfüllt verließ Camillus bas undantbare Dom, und beschwur bie Gotter, bod fein un dantbares Baterland bafur ju guchtigen. Die Buchtruthe fam mit Brennus (f. b.) Camillus, ber in Arbea ftill bem Treiben ber Dinge jugefeben hatte, feste iebt ble Stadt in Bertheibigungs : Buftanb. Gine Abtheilung Gallier, welche Ardea überfallen wollte, fühlte es bald, ben Lowen in feinem Refte angegriffen gu haben, boch begnugte berfelbe fich noch bamit, bis bie romifche Befatung in Bejt und bie übrigen romifchen Plate ibn baten, boch bas Commando zu überneb= men. Raum war bieß gescheben, ftand gleichsam, als fet es burch Zauberfraft, ein herr von 40,000 Dann da. mit welchem er uun bie Gallier vor Rom bela=

gerte, and ihnen alle Zufuhr abschultt. Als bie Ronier, ble auf bem Capitol fich befanden, den Frieden von ben Galliern erfaufen wollten, und Brennus Lippen eben das höhnende vac victis entfahren war, griff Camillus, ber bei ber Berhandlung auch gegenwartig war, jum Schwerdte. Es war ein furzer Kampf, beide Theile begaben fich ju ihren Kriegern gurud, Brenund, ber fich in feinem Lager nicht ficher glautte, wollte mit Bulfe ber Racht fich weiter gurudgieben, und eine feftere Stellung nehmen; allein Camillus batte ibm ben Dag verrannt. Blutig flieg fur bie Gallier ber Morgen herauf, beinahe alle murden vernichtet. - Auch jett gab Camillus nicht zu, ba boch Rom in Afche lag, nach Beit zu gieben. Bereits ats ein Sojahriger Greis mußte er fich nochmal an bie Svipe eines Scores ftellen, indem wieder eine große Edgar Gallier gegen Rom im Anguge mar. Erfchlug und zerftreute fie. Wie gegen bie außere Feinde, fo fampfte er auch gegen die im Innern Rome, befonbere gegen die werdende Macht der Plebejer. ftarb, 365 nachdem er furz vorher der Eintracht hatte einen Tempel erbauen laffen.

Camifarben, ein Spottname ber Meformirten in den Sevennen, weil fie, um unerkannt zu bleiben, im bloßen hembe bei den Steuer-Einnehmern erschienen, diese aus den Betten riffen, und mit den Steuerrollen um den hals aufhängten. Die Negierung erzriff gewaltsame Maabregein dagegen, und schiekte Truppen; da standen die Camifarden, ausgewert durch einen jungen Bauern, Jean Cavallier, auf, und sehten sich zur Wehre, die geübten heere der Marschalle von Moutrevalls und Villars ärnteten statt Lorbern Schande

ein, fo bag endlich letterer fich gezwungen fab, mit ben Camifarden zu unterhandeln; ce murde ihnen vollige Ammeftie gu gefagt, und ihr tapferer Unführer als Oberfter im tonigt. Militair angesiellt. Da famen ploglich Bricfe mit Geld aus Solland, welche bie Caz mifarden jum Fortrampfe aufforderten, und ihnen Ludwige XIV. Wert verdachtig machten. Die Ungluck lichen liegen fich überreden, aber ihnen mangelte nun ein guter Unführer, mangelte Gemeinfinn, und als biefer endlich ba war, war ihre Graft bereits ge-brochen, fie fturgten fich zwar begeistert auf bie Feinde, aber ihr Saufden mar zu flein. Der Mar-ichall Bermit überfiel ihre Saupter zu Montpellier und ließ fie rabern und verbrennen ze. Der Arleg endigte erft mit der Verwüstung der ganzen Preving. Ihr frühererAnführer Cavalier war später, well die Franzosen ihn hapten, in englische Dienste getreten, in welchen er ale General und Gouverneur ber Infel Berfet ftarb.

Camvens (Luisde), nicht nur der berühmteste Sichter berPortugiesen, sondern auch einer jener berühmten Manner, beren Verdienste erst der Nachwelt einleuchteten, wärend sie ihr Zeitalter verhungern ließ, wurde zu Lifsubon um das Jahr 1554 geboren, und studirte in Coimbra. Seine fenrige Liebe zu der Pallastdame Katharina von Uttavte zog ihm die Ungnade des Königs zu. Aus Verzweisung ging er unter das Heer, er dichtete mitten in der Schlacht, bei Ceuta raubte ihm ein Pseil ein Auge. Als er nach Listadon zurücksehrte, wurde er verkannt. Voll Unwillen schisfte er sich nach Judien ein, wo er ebenfalls in Verdrießlichkeiten gerieth und nach Macao verbannt wurde, daselbst dichtete er seine Lusiade. Endlich wurde er ans seiner

Verbannung zurückerusen, allein sein Schiff scheiterte, er rettete nichts als den Schab seiner Gedichte, die er schwimmend über dem Wasser erhielt, Freunde mußten in Goa für ihn Bürgschaft leisten, daß er weiter sahren konnte. Da tagte für den Dichter ein Strahl des Glückes; der junge König Schaftan, dem er seine Lusiade gewidmet hatte, nahm sich um ihn an, allein dieser kehrte 1578 aus der Schacht von Alcazar nicht mehr zurück. Camoens blied nun verlassen; ein treuer Sklave, der ihn aus Assen begletztete, bettelte des Nachte für ihn, endlich starb er in der größten Dürstigkeit in einem Hospitale (1579), er, der Dichter, dem seine Landsleute den Besnamen: "Der Große" beilegen. Fünssehn Jahre später praugte zu seinem Angedenken ein prächtiges Denkmal.

Campagna di Roma, ein Landfrich Italiens, ber den größten Theil des alten Latiums umfaßt, jest ein Theil des Kirchenstaates, 15 deutsche Meilen breit, und 50 lang. Gewöhnlich versieht man darunter die wiste Ebene, welche bei Roneiglione oder bei Viterko ansängt, und sich mit Inbegriff der pontinissischen Simpse dis Terracina erstreckt, in deren Mitte, halb versidet, die alte Hauptstadt der Welt liegt. Im Sommer ist die flache Gegend gar nicht bewohnbar, der Kieber wegen, es flüchten alle Landleute nach Nom. Die Hirtenvölker dieser Gegend haben ein furchtbares wildes Aussehen, man hielt sie eher für Taturen als Italiener.

Campagna bi Berona, ein fteinigter Land-Strich zwischen Berona und Oftia, wo Marius einft ben Eimbern die große Nieberlage beibrachte. —

. Campanella (Thomas), diefer durch feinen Geift

und feine Lebens= und Leidens-Gefchichte bentwurdige Whilosoph, murbe ben 5ten Sept. 1586 geb. in feiner Jugend entfalteten fich feine Beiftes-Grafte. Mit 18 Jahren trat er in ben Orben der Dominifaner, und wurde mit der Lehre des Ellefins und den Schwächen der griftotelischen Lehre befannt. - Da= burch, bag er ben Aristotelismus angriff, jog er fich beftige Keinde ju. Den Verfolgungen berfelben gu entgeben, bielt er fich wechfeleweise in mehreren Stabten Italiens auf, ale er aber in feine Baterftabt Reavel jurud fehrte, wurde er aufgehoben, und als Reber, ja ale Staate : Berrather in ben Befangniffen Reapele volle 27 Jahre herum geschleppt, mußte un= fagliche Qualen ausstehen, und oftere bie Cortur lei-Doch brach fein Beift nicht. Der Papft Clemene III. felbft, und bie machtigen gugger, verwen= beten fich umfonft um ben großen Mann, erft bem Papfte Urban gelang es, ben Spaniern ben Befangenen ju entwinden, indem er ihn abverlangte, um ibn als Reber ju richten. In die Gefängniffe ber Inquisition ju Rom gebracht, wurde Campanella aufe Befte verpflegt, ja fpater in Freiheit gefest, und vom Papfte febr wohlwollend behandelt. Doch war er in Mom felbst vor den Nachstellungen ber Svanier, bie über feine Kreilaffung außerft aufgebracht maren, nicht ficher, er mußte fic verfleibet nach Kranfreich flüchten. wo er von Konig Ludwig XIII. ehrenvoll empfangen murbe, und eine beträchtliche Summe als Jahresgehalt angewiesen erhielt. Grater gieng er in bas Dominifaner= Kloster St. honore daselbit, wo er auch 1659 fein Leben in Ruhe beschloß. Er hat sehr viele Werfe philoso= Conv. Ler. IV. 22

philden, theologischen, medicinischen und aftrologischen Anbalts binteriaffen.

Campanien, ber alte Name einer Lanbschaft Itastiens, im jesigen Königreiche Neapel, welche theils burch die Merkwürdigkeiten ber Natur, z. B. ben Besuv, die phlegräischen Feldet, ben Avernussee, theils burch ihre ungemeine Fruchtbarkeit einen besondern Meiz für die vornehmen Nömer hatte, so daß sie die berrichsten Landbauser daselbst erbauten. Coma, pusteoli, Neapel, Herkulanum und hompesi, Capra und Salernum, endlich Capua, die Hauptstadt Campaniens, sind Namen, an welche die wichtigsten Erinnerungen gefnüpft sind. — Die appische und lateinische Straße sührten in das Innere dieser Landschaft, welche einen reizenden, verführerischen Ausenthalt darbord. Auch jest noch ist Campania oder Terra die Laboro die schonste und fruchtbartte Geaend von aanz Italien.

Campbel (Thomas), einer ber vorzüglichsten britztischen Dichter unserer Beit, zu Glasgow in Schottland 1777 geboren, lebt jest in Spenham in England. Sein wichtigftes Gebicht ift: "Gertrud of Wyoming",

welches 1809 erfchien.

Campe (Myth.), ein Ungeheuer, bas am Tartarus

die hinabgesturgten Titanen bewacht.

Campe (Joachim Heinrich), berühmter Schriftsteller, stammte aus einer Nebenlinie ber Familie von Campe, und wurde 1746 zu Deensen im Braunschweisgischen geboren, widmete sich der Theologie, und wurde 1773 bei dem Megimente des Prinzen Friedrich Wilhelm II., nachherigen Königs von Preußen, Feldsprediger, 1777 Edufations = Nath in Dessau, 1786 herzoglich Braunschweigischer Schulrath und

Eigenthumer einer Buchhandlung, die bis dabin mit bem Baifenhause verbunden war; spaterbin gab er biefelbe feinem Schwiegersohne, Bieweg aus Berlin, Befiger einer Buchdruderet und Spielfarten = Kabrif, beffen Offigin jest eine ber berühmteften in Deutsch= land ift. Im Jahre 1305 wurde er Dechant bes Stiftes Sit. Epriaci, und 1809 ertheilte ihm bie theol. Fakultat zu Selmstädt das Diplom eines Dof-tore der Gottes-Gelahrtheit. — Die Kriegsepochen u. der Rummer über fein unterdrudtes Baterland wirften schablich auf feinen ohnehin durch Alter geschwächten Beift, die fvateren Jahre brachte er geschaftelos, mei= frene in feinem Garten bei Braunfdweig zu, und ftarb ben 22. Oft. 1818 im 72ften Lebensiabre. bat fic vorzüglich burch feine Erziehunge = Schriften, welche die gelefenften und geschäfteften find, großes Berdienft erworben. Unter feinen Rinder= und Jugenbichriften befindet fich auch fein "Robinfon der jungere", ber in alle europaischen Sprachen, fogar in bie neugriechische überfest wurde, und fein "Theophron". Ein ausgezeichnetes Berbienft um die beutiche Gprade erwarb er fich burch fein "Borterbuch der beutichen Sprache".

Campeche=Holz, bas Holz eines Baumce, ber an der Nordfufte bes meritanischen Meerbusens in Amerika wächt, welches zum Blolett = Färben und feit einiger Zeit auch wider die Nuhr gebraucht wird.

Camper (Peter), geb. zu Leiden am 11. Angust 1722, gestorben im Haag 1789, einer der gelehrtes sten Aerzte und Anatomen des 18ten Jahrhunderts. In der Peterstirche zu Leiden sicht sein einsaches Denkmalaus Marmor. Merkwürdig ift seine "Abhandlung von den Sprachweitzengen der Affen", worinn er darthut, daß dem menschenahnlichsten Affen durch einige Seiten-Säcke, welche die Natur an seine Luft= Röhre hieng, die Nede gleichsam versagt sei.

Campettie, f. Wunschel= Ruthe.

Campo Chiaro (Herzog von), neapolitanischer Diplomat, war Hauptmann in der königl. Garde, blieb aber in Neapel, als die Franzosen dasselbe in Besig nahmen. Joseph und Murat erwiesen ihm großes Vertrauen, besonders zeichnete er sich als Gegandter am Wiener Kongresse aus, aber seines Königs Wankelmuth vereiteite alle Unterhandlungen des Herzogs. Nach der Nevolution von 1820 wurde er Minister der auswärtigen Angelegenheiten, nunmehr privatisit er aber.

Campo Caffovo, f. Amfelfelb.

Campo Formio, fleines Kaftell und Borftabt von Udine in Friaul, befannt burch ben Friedens-Schluß zwischen Destreich und Frankreich ben 17. Oft. 1797.

Campo Santo, Stadt im herzogthume Modena am linfen Ufer bes Penaro, merwurdig durch die Schlacht amischen ben Spaniern u. Deftreichern, ben 3 Kebr. 1743.

Campomanes (Don Podro Rodriguez Graf von) Minister, Direktor ber von Philipp V. im Jahre 1785 gestift. königl. Akademie und Großkreuz des Ordens Karls III., geboren in Afturien den 1. Juli 1725, nühte seinem Vaterlande durch seine Schriften, die auch durch ganz Europa feinen Auf verbreiteten. Die Akademie der schonen Bissenschaften zu Paris ernannte ihn zu ihrem Korrespondenten, so wie die philoso

phische Gesellschaft zu Philadelphia auf Franklins Empfehlung zu ihrem Mitgliede: Die spanischen Schriftesteller erheben seine Talente, seine Mochtschaffenheit und seine Wohlthätigkeit; er ist auch dadurch berühnte, daß er den Grasen Aranda bei dem schwierigen Unsternehmen, die Jesuiten aus Spanien zu vertreiben, unterstützte, und dem Gauners und Bettlers Wesen, das in Spanien so häusig ist, entgegen arbeitete. Er starb den 3. Febr. 1802. Unter seinen historischen und geographischen Schriften besinden sich zwei mit Casiri gemeinschaftlich aus dem Arabischen übersetzte Capitel des Ebn al Awam über den Acerbau, am meisten aber werden seine staatsdronomischen Schrifzten geschäft.

Campus Serenus, eine Ebene in Thracien, befannt burch die berühmte Schlacht, in welcher Ma-

riminus vom Licinius bestegt wurde.

Camnceini (Bincenjo Nitter), vielleicht der beste unter den jest lebenden Historienmalern, gebürtig ans Nom, wo er auch jest lebt. Im Jahre 1826 ertheilte ihm der König von Preußen den rothen Adlererden.

Canale, so nemt man vorzüglich die schiffbaren zum Behuse des Handels - Bertehrs im Innern der Länder angelegten, breiten, tiefen, und durch Hulf. der Schleißen überall horizontal gezogenen Wasserschen, an welchen vorzüglich England, Frankreich und die Niederlande sehr reich sind.

Canaletto (Antonio), eigentlich Antonio Canale, ein berühmter Landschafte - Maler aus Benedig, gebe

1687, gestorben 1768.

Canaletto (Bernardo), eigentlich Bernardo Bel-

lottl, berühmter Landschaftsmaler, der viele Ansichten italianischer Gegenden und Prospette von Dresden lieferte. Er lebte in Dresden als Mitglied der Max Ier-Afademie, und ftarb 1780 zu Warschau, wohin

er, um Parthicen aufzunehmen, gereift war.

Canarifde Infeln, fruber gludliche Infeln, eine Jusel = Gruppe im Beften Afrifas, . 20 an ber Bahl, gehoren dem Rouige von Spanien. Ihre Pro-Dutte find: Getreibe, Gubfruchte, Bein, Orfeille, Maitir, Buder, Dams, Datteln, Baumwolle, Md= ler = Burgel (ju Brod benutt), Pferde, Efel, Kameele, Maulthiere, Bienen, Canarien = Wogel ic. Das vor= züglichfte Erzeugniß bicfer Gilande ift ber Cangrien: Cett, ein füßer weißer Wein, von welchem jabrlich über 40,000 Eimer ausgeführt werben. — Die Epanier entbedten biefe Infeln im vierten Jahrhunderte, und rotteten die Ureinwohner berfelben aus. jeBigen Ginwohner find von fvanifd. u normannifd., auch portugiefischem Blute (Beinrich der Secfahrer, Infant von Portugal, eroberte einige biefer Infeln, von wo aus er die unter feiner Leitung unternommene Entbedunge = Reifen verfolgen ließ. Allein 1478 ficlen alle Infeln in fpanische Gewalt). - Die vornehmften biefer Jufeln find: 1) Canaria mit 50,000 Einwohnern, wovon auf die Sauptstadt berfelben, Palmas, 9500 gezählt werden. 2) Teneriffa mit ben Stadten St. Cruce 8400 Einw. Defidenz bes Gouverneurs, und Laguna mit 8000 Ginw., ber Git des Bifchofe. 3) Ferro, von beren Mittagelinie gewöhlich bie Grabe gezählt werden, und 4) Palma mit einem Bulfane. Auch auf ber Infel Teneriffa befindet fich ein febr großer Bulfan, von dem aber außerft feiten Ausbruche erfol=

gen, ber 13,278 Juß hohe Pico de Tende.

Canarten=Bogel gehört jum Finken-Geschlechte. Diefer Singvogel stammt von den canarischen Inseln, hat ursprünglich ein weißlichgelbes Schieder, einen grünen Schwanz und grüne Schwungsedern, welche Farbe durch das Paaren der Bögel bei und mit Difiessinken (Stiegeliben), Hanslingen und Zelfigen viele Abanderungen erleidet. Diese Bögel sind erft seit dem 15ten Jahrehunderte bekannt, vorzüglich start werden sie im Trol und Schwarzwalde gezogen, von wo aus sie durch eigene Träger nach England, Rupland, ja seibst nach Constantinopel gebracht werden.

Canbibat, ein Weißgefleibeter, weil bei ben Romern diejenigen, welche sich um ein Amt bewerz ben, in glanzend weißer Kleidung erschienen. In der protestantischen Kirche heißt Canbibat ein Theologe, ber seine Universitäts-Studien absolviert, und eine

Anwartschaft auf eine Pfarre erhalten bat.

Canbibe, ber Name eines berühmten und in der franzosischen Literatur Epoche machenden Romans von Woltaire, in welchem derselbe mit aller möglichen Geistes-Gewandtheit das Spftem des Optimismus (s. d.) persissit, aber auch gegen die positive Meligion ankampft, er besticht darin gleichsam den Leser durch den Reiz seiner Darstellung.

Candirte Sachen heißen mit geläutertem und abgeflartem Buder überzogene Fruchte, Bluthen 1c., welche vorzüglich in Italien und im südlichen Frank-

reich ein ftarter Sandels - Artifel find.

Candis, ber befannte Buder in großen Arnftale ten, welcher in icharffantige Stude bricht. Um benfelben zu erhalten, lagt man ben Buderfaft in Gefaffen an Bwirnfaben froftalliffren. Un bicfen Raben bilden fich die großen Arnitalle, bie fleinern ichie= Ben an ben Geiten und am Boben ber Betafe an.

Canga Arguelles (Don Jofe), Finang = Minifter bes Konfas von Svanien von 1820 bis jum Mark 1821. Er geichnete fich ichon bei ben Cortes 1812 aus. wurde aber bei Rerdinande Regierunge : Antritt nach Vennistola verwiesen, jedoch 1815 wieder in Freibeit gefest. Bei Diederheritellung ber Cortes mur= be er Kinang = Minister. Er machte zu biefer Beit ben Kinang = Buftand Svaniene befannt, gab auch bie trefflichften Mittel an, wie bem bafelbit immer groffer werbenden Deficit abgeholfen merden fonne. 2018 Der Ronia nicht in feinen Dlan willigte, legte er feine Stelle nieber, und fluchtete barauf nach bem Sturze

ber Konstitution nach England. -

Canifing, eigentlich be Sondt, ein nieberlandi= iches Geschlecht; baraus ift vorzüglich befannt: Weter Canifius, geboren ju Dimmegen ben 28. Dai 1521, trat zu Roln 1347 in den Jefuiten = Orden, lehrte Die Theologie in Ingolftadt, Wien und Prag, und frarb endlich zu Freiburg in ber Schweiz in bem von ibm gestifteten Seminarium seines Ordens ben 21ften Dez. 1397. Er war der erfte Deutsche, ber in den Jefuiten : Orden trat, den aber blefer trefflich au Miffiend-Gefchaften, vorzüglich aber jur Unterbrudung Der Meformation au benüben wußte, er war es, durch ben in Desterreich und Guddentschland (die fcmabi= ichen Reichsftabte und Wurtemberg ausgenommen) bie Reformation gehindert, und diefelbe, wo fie fcon verbreitet mar, wieder unterdrudt wurde, daher ihn Die Protestanten, auf feinen Famillen = Mamen aufpic=

lend, nur ben öfterreichischen Spurhund nannten. Er ist der Herausgeber des fatholischen Katechismus, der in dieser Kirche das wurde, was der fleine Katechismus Luthers in der evangelischen geworden ist.

Canit, (Triedrich Mudolph, Freiherr von), Staatsmann und Dichter, geboren ju Berlin 1654, and el= nem altadeligen Saufe ftammend, ftudirte die Dechte, und machte bann Reifen nach Franfreich und Italien. Mon diefen gurudgefebrt, murde er bei Churfurft Friedrich Bilbelm dem Großen von Brandenburg Rammer= Junter, bann Legations = Math, und unter feinem Sobne Kriedrich I., Konig in Preußen, geheimer Staatsrath, und mahrend des Kongreffes im Saag jugleich abacfandter Minifter. Seine Mußeftunden weihte er den Mufen und den Freuden des hauslichen Lebens, die ihm auch an ber Seite feiner berühmt gewordenen Gat= tin Dorothea (Doris), geborne von Arnim, in reichem Maage zu Theil wurden. Er ftarb 1649 bewundert als Didter, ob er gleich nie von feinen Bedichten batte etwas druden laffen. Seine Gedichte ericienen auerit 1700.

Canna, Stadt in der neapol. Proving Puglia an der Mundung des Ausidus am adriatischen Meere, berühmt durch die Niederlage, welche die Kömer 216 v. Ehr. hier durch Hannibal erlitten, deren Folgen leicht, wenn sie der Sieger bester benüft hatte, Nom hatten ein Ende machen können. Die Nömer hatten früher immer die Desensive ergriffen, da sie aberersabrenhatten, daß Hannibals Heer sich mit dem ihrigen an Angahl der Truppen nicht mehr messen könne, sogiengen sie von ihrem frühern Plane ab. Dieß war es, was Hannibal eben wollte. Hannibal be-

nutte feine Stellung fo, bag bei beginnenbem Ungriffe ber Wind ben Romern ben Staub entgegen= weben mußte, und bicfe baber feine flinken Operatio= nen nicht bemerfen fonnten. Der romifden Reiterei batte er die fvanische und gallische, ber der verbunde= ten bie numibische Reiterei entgegengefiellt. ter jeder berfelben ftand eine farte Abtheilung guß= Bolt, er felbit aber mit bem übrigen Rugvolfe und einiger Reiterei in ber Mitte, gerade dem romifchen Fußvolfe gegenüber. Die leichten Truppen beider Heere machten ben Anfang bes Treffens, bann erfolgte ber Angriff ber romifden Reiterei. Der Rampf wurde beftig, und die Sipe zwang die Meiter, die Pferde zu verlaffen und ben Fußtampf zu beginnen. Bier erla= gen aber bie Momer ihren gewandten Begnern; als bas romifche Augvoll Die Meuterei fo gedrangt fab. wollte es diefer zu Gulfe fommen, zugleich trat aber bas Kugvolt, das binter ber Reiterel Sannibals ge= ftanden war, ebenfalls hervor, und es entstand nun ein gedrängter Sampf, dem Sannibal, ploblich mit fei= nem Kern = Fugvolfe und den Rumidiern hervorbre= dend, ein balbiges Ende machte. Der Conful Memi= llus Paulus fant, auch die Profonfule; was noch files ben wollte, bieb bie numidifche Reuteret nieber. Der Verluft der Romer betrug über 60,000 Mann. Von ben gefallenen romifchen Mittern ließ Sannibal bie Goldringe sammeln und schickte bavon einige Scheffel als Zeichen bes Sieges nach Karthago. Als bie Sie obepoft in Rom anlangte, rief alles ichmerglich: "Hannibal ante portas."

Canneliten, in der Baufunst aushöhlen oder aus=

fehlen.

Cannelirt, gereift, mit Reifen verfehen, 3. B. cannelirte Saulen find folde, beren Schaft fenfrechte Aushohlungen hat, welche parallel fortlaufen.

Cannelirung, Sohlfehlung, ringformige Ber-

tiefung.

Canne mann (Glias), nieberlandifcher Minifter, Staaterath und Mitglied ber Sten Rammer der Beneralftaaten, erhielt 1805 burch Gogel die Stelle eis nes Graffiers (General = Setretars im Rinangfache). Nachdem Solland mit Franfreich verbunden worden war, versette man Cannemann in die Direttion bet bireften Steuern im Depart, ber Maas = Mundung. und als 1813 ein allgemeiner Bolfs = Aufstand in den Riederlanden erfolgte, ftellte fich Cannemann an die Spike ber Patrioten, und verfaßte ben Bolle = Auf= ruf des fich tonstituirenden General : Bouvernements am 21. November 1815 im Ramen des Pringen von Dranien. 3m Jahre 1814 wurde er General-Gefretar der Kinangen, und fette das alte Softem ber indireften Abgaben von 1805 an die Stelle des frangofischen Verwaltunge : Spfteme in biesem Kache. Bur Belohnung berief ihn ber Ronig in ben Staats= Math, und ernannte ibn fpater jum Liquidanten ber alten hollandischer Staateschuld in Paris vom Jahre 1816 an, welches schwierige Geschäft er ju feines Monarchen Bufriedenheit vollendete.

Canning (Georg), einer ber berühmteften Mauner ber neuern Zeit, brittischet Staats- und Cabis nets-Minister, der Sohn eines mittelmäßigen Dichters, geb. 1770 in Irland. Einige wißige Verse, im Sinne bes Ministeriums, erwarben ihm Pitts Juncis gung, auch trug seine personliche Annuth und sein

Geift im Umgange nicht wenig zu feiner balbigen Beforderung bei. Schon 1793 wurde er Parlaments= Mitglied far New-Port auf der Infel Whigt, und 1796 Unter-Stantsfefretar. Er war es, ber guerft lebhaft fur die Abichaffung des Stlavenhandels fprach. - Canning war eine Sauptftuße bes Dittfchen Di= nisteriums. Nach Witte Tode perfor er feinen Gin= fluß, fobalb aber Vercival an For Stelle fam, wurde er Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten. 2118 folder ließ er 1807 Rovenhagen bombarbiren und die Danische Rlotte gewaltsam fortführen. In Rolge etnes Streits über die von ibm veranlaßte Ervedition nach Walderen, folge er fich mit feinem Begner Caftlereag, ber biefe Unternehmung migbilligte, auf Diftolen. Er trat jest aus dem Ministerium, murde aber 1812 von Liverpool jum Parlamente = Mitgliebe erwählt. Im Jahre 1812 fprach er fur die Eman= civation ber Ratholifen. Dann wurde er Gefand= ter in Liffabon, wo er, weil tein Sof bort war, von London aus viele Redereien auszustehen hatte, wo= für ihn aber fein ausgezeichneter Empfang in Bour= beaur reichlich entschädigte. Im Jahre 1822 wurde er jum General=Gouverneur ber Staaten ber oftin= bifden Compagnie ernannt. Nachdem man ben Marquievon Londonderry (Caftelerag) entleibt gefunden hatte, trat Canning im Gept. 1822 ale Staate = Gefretar ber auswartigen Angelegenheiten ins Minifterium. Er gab bas erfte Beifpiel jur Annerkennung ber fpanifch= amerifanischen Freistaaten. Darauf wurde er, un= geachtet der Konig felbft fein perfoulicher Feind mar, ber regierende Minister. Mit Lord Wellington fam Canning bald in Reibungen, befonders als er entschie=

den für die Emancipation der Katholifen auftrat, die er vielleicht auch burchgefest haben wurde, wenn ihn nicht ein ichneller Tob hinweggerafft hatte (1827). Canning hatte fich 1800 mit einer Tochter bes Generals Scott vermählt, die ihm ein großes Vermögen

aubrachte.

Cano (Mlopo ober Meris), jugleich Maler, Bilb: hauer und Baufunftler, gewöhnlich nur der Michael Angels Spaniens genannt, wurde 1608 zu Granada geboren, und war der Sohn eines Architetts. Im Jahre 1638 ernannte ihn der Ronig ju feinem Sofmaler. - Gind: mals fand er bei feiner Rachhaufefunft feine Frau ermordet und fein Saus ausgeraubt. Er gab als Chater einen Italianer an, ber fich geflüchtet hatte. Allein bald mar bie allgemeine Meinung mehr gegen ben Gatten ale ben Rluchtling, benn man mußte, baß Cano auf diefen Italianer außerst eifersuchtig gemes fen, aber auch mit einer andern Frau in Liebes-Berftanbniffen gestanden war. Cano wollte feine Berhaftung nicht abwarten, fondern entflob, und gieng nach Balencia, wo er in einem Karthaufer-Klofter Buflucht fand. Doch die einsame Karthause behagte Cano nicht, er fehrte nach Madrid jurud, und ließ fich bafelbft verhaften, indem er fagte: "Excellens in arte non debet mori." Er wurde auf die Folter gespannt, je-boch in Berudsichtigung feiner Kunft, fein rechter Urm verschont. Er ertrug ftanbhaft bie Martern. - Darauf nahm ihn der Konig wieder in feine Gunft auf, ja er ernannte ibn fogar, ale Cano Beiftlicher ge= worden war, jum Racionero (Residenten) von Granada. Cano ftarb 1676, nachdem er noch ein frommes und mufterhaftes Leben geführt hatte. Gigenthumlich mar

feine unbegranzte Abneigung gegen bie Inben, ja ex weigerte fich fogar auf bem Sterbe - Bette noch die hl. Sterbfaframente von einem Geistlichen zu empfangen, ber einem befehrten Juden das hl. Abendmahl gereicht hatte.

Canofa, Stadt in Unter-Italien (Terradi Bari), berühmt durch die in ihrer Nahe befindlichen Graber. Eine halbe Meile davon, in der Gegend, wo einst Hannibal die Römer schlug, findet man eine

Menge berfelben.

Canoffa unweit Reggio im Bergogthume Mobena, jest in Trummern liegendes Bergichloß. Sier wurde bie fromme Adelheid, Wittwe Konig Lothars von Itatien, von Berengar II. belagert, ale fie bie Sand feines Cohnes ausgeschlagen hatte, und in den Bormauern blefes Schlosses mußte der ftolze Raifer Beinrich IV. brei Tage im Bughembe warten, bie ihn Papft Gregor VII., der fich bier bei ber Grafin Mathilde befand, vorließ, und vom Banne freisprach (1077), cine zwar harte Behandlung, befonders in ben Mugen ber jegigen Welt, die aber an ihrer Grelle verlieten wird, wenn man bedenkt, daß fo große Demuthis gungen damals gewöhnlich waren. heinrich ließ auch Die Sachfen, ale er fie ju fich berufen batte, einige Stunden auf feinen Gnadenfpruch warten, bann fab et fie hohnisch an, und ließ fie in Retten Schlagen.

Canova (Antonio, Ritter), geboren 1757 ju Pole fagno, einem Dorfe im Benetianischen, ein berühmeter Bilbhauer ber neuern Zeit, ber schon als Knabe Talent zum Modelliren außerte; bie erste Arbeit Caenovas in seinem 17ten Jahre war eine Euribice in welchem Marmor. Theseus auf bem erschlagenen

Minotaurus figend, mar das erfte große Bert, bas er in Rom verfertigte. Ginige feiner trefflichften Werte find: bas Grabmahl ber Bergogin Christine von Sache fen-Tefchen, fein Derfeus, f. Mavoleons Statue, bie Statue Bashingtons, ber Ergherzogin Marie Louife, bie Bufte Papft Pius VII. und Frang II., Alfieris Grabmahl, und die aus dem Bade fteigenden Charitinnen. 3m Jahre 1802 wurde er vom Papfte Pius VII. jum Oberauffcher aller romifchen Runftfachen ernannt, und jum Ritter bes goldenen Sporns erhoben. Nach Navolcons zweitem Sturze forderte er auf bes Papftes Auftrag bie nach Paris gebrachten Runftwerfe wieder jurud. Im Jahre 1816 murde fein Name vom Papfte in bas goldene Buch bes Capitols eingetragen, und ein ibm von biefem Dapfte eingebanbigtes Sendschreiben erflarte ihn für hochverdient um die Stadt Rom, und ernannte ihn gum Marchefe von Ischi mit 3000 Scudi Gehalt. Canova farb ben 13ten Oft. 1822 ju Benedig. -

Canstadt, Stadt in Burtemberg im Nedarfreise, an dem hier schiffbaren Nedar, mit 2800 Einwohnern. Es hat Kabafesabrifen, Cattundruckereien und guten Welnbau. An der Stadt besindet sich das Hirschbad. In der Nähe gräbt man römische Alterthumer, so wie aus dem Seeberge versteinerte fossile Knochen von dem Nammuth und andern Thieren einer vorgeschichtlichen Zeit aus. Im Jahre 746 hielt Karlmann zu Canstadt das große Landgericht, worauf er die widerspenstigen Herzoge von Alemannien und Bapern verurtheilte.

Canftein (Carl Hilbebrand von), Stifter einer Bibelgefellichaft, geboren 1667 gu Lindenberg, machete mehrere große Reifen, wurde bann Cammerjunter

bes Churfürsten von Prandenburg, und diente als Freiwilliger in den Niederlanden. Eine Krankbeit zwang
ihn, die Kriegsdienste zu meiden, zugleich that er auch
bas Gelübde, sich nun ganz einem frommen Leben zu
weihen. Der Wunsch, die Bibein auch unter die drmern Klassen hinreichend vertheilt zu seben, sührte ihn
auf den Gedanken, die Libet mit stehenden Lettern
brucken zu lassen. Er starb 1719. — Dem WaisenHause zu halle vermachte er sein Haus, seinen Authelt
am Kunserbergwerse, und seine tresticke Libetobet.

Cantabile. Dieses italianische Aunstwert wird in der Musik in zweierlei Vedentungen gebraucht: 1) nennt man alles dassenige kantabil, was eine recht weblgefällig sließende Melodie hat, und spricht in diesem Sinne von dieser oder jener vorzüglich cantablen gesangreichen Stelle eines Tonstüds, und zwar nicht allein eines vokalen, sondern auch instrumentalen, so, daß man auch wehl von cantabeln Stellen einer Alasviersonnate spricht, und von einem Violinisten sagt, er traac das Cantable schon vor. — 2) Wird das Wort Cantabile auch zuwellen als Titelsleberschrift von Tonstüden gebraucht, und bezeichnet dann ein Tonsstüd von mäßiger Bewegung und einsachem cantablem Vortrage.

Cantal (montes Cellorum), franz. Gebirge, in dem davon benannten Departement, mit dem Mont d'Or, und gegen Sudoft mit dem Gebirge de la Marquerite zusammenbangend. Der größte Verg beißt vorzugsweise Cantal, und ist in seiner höchsten Spike, dem Psomb du Cantal, 4004 Fuß über die Merces-Kläde erhaten. Andere bobe Verze sind: der Mont Violent, und der Pui Marie. Diese Verze sind bis

in den Sommer mit Schnee bedeckt, biethen aber dann die schönften Weiden dar, welche dem in den Senuenhutten (Burons genannt) bereiteten trefflischen Cantal-Käse das Dasenn geben. — Das Departement Cantal, ein Theil von Oberauvergne hat auf 105 Q. Meil. gegen 258,000 Sinw., ist sehr gebirgig, und hat wenig Getreidebau, aber vortrefsliche Wiehzucht, auch Kupferz, Schieferz, Marmorbrüche und gute Mineral-Quellen. Es ist in 4 Districte, Aurilale, Mauriac, Murat und St. Flour getheilt, welche 270 Gemeinden in 23 Cantons enthalten.

Cantate (vom italienischen Cantare), ein Sings Stud mit Instrumental = Begleitung in welchem Betrachtungen und Gefühle über einen Gegenstand in verschiedenen abwechselnden Sagen der musikatischen Darstellung angemessen entwickelt werben. — Auch wird das jum Grunde liegende Gebicht Cantate genannt. — Gegenstände sind anzieshende Natur-Scenen, welche Empfischung erwech, z. B. Jahreszeiten, oder eine anzichende Sage oder Geschichte aus dem menschlichen Leben. Eine Cantate fann daher erzählend, belehrend, betrachtend oder rein wrisch senn. —

Cantate, der 4te Conntag nach Oftern. -

Canterbury, Hauptfladt der englischen Grafschaft Gent, in einem schönen Ihale der Stone. Sie hat eine merkwürdige gothische Cathedral = Kirche, welche 514 Kuß lang, und 80 Kuß hoch ift, die Gestalt eines Kreuzes und 38 Alfare hat, an einem das von wurde der berühmte Erglischof Ihomas Becket (f. d.) 1170 ermordet), deren Ergbischof, primas des Meichs, den König krönt, und die National Synoden Conv. Let. IV.

ausschreibt, und gewöhnlich nicht hier fondern zu Lambeths House bei London residirt. Der Vischof von London ift sein Provincials Defan, und der von Windscher, sein Kanzler, und jener von Nochester sein Kaplan. In der Umgegend wird vortresslicher Hopfen in Menge erzeugt, und die Schinken von Canterbury sind berühmt.

Canthariben, Mafterfafer, eine Rafergattung. movon besonders Cantharis vesicatoria. Die spantiche Allege, tefaunt ift, die namentlich in Sicilien u. Svanien an Saufe ift, wie and, besonders in trod= nen Sahren, bei und im Juni und Juli auf ber Efche, bem Alieber, bem Geleblatte, bem Aborn und ber mel-Ben Davvel vorkommt. Sie hat eine goldgrune Karbe, und lebenbig einen eignen mibrigen Bifam : Geruch: getrodnet aber ift fie gewohnlich geruchlos. Die Cantha= riben werden in der Arzuck fowohl zu innerlichem als auferlichem Gebrauche verwendet. Innerlich merben die Canthariden, ta fic auf die Sarn und Saamenwert= zeuge filmulirend wirfen, oft zu ichablicher Rederei migbraucht. - Aus ihnen wird bas Befifator = Pflafter bereitet. - Das Canthariben = Gift gehört unter bie scharfften Thiergifte, es foll auch bei ber Moua tophana ein großer Theil Diefes Giftes als Bumifch= una fenn.

Canton (Quanschen = fu), große reiche und bevölferte Hauptsadt der chinesischen Provinz Quanton, der einzige Ort, wohln jest die Europäer in China kommen durfen. So liegt an dem großen Etrome Tao vder Tiger, aus weichem sich verschiedene Canale in die Stadt und Vorsädte vertheilen, hat einige Meilen im Umfange, und nach einigen eine Million, nach andern nur 250,000 Einw., wovon sehr viele in den 40,000 Sabanen oder Schiffen wohnen. Wegen der großen hite werden im Sommer die Straßen mit Rochern überspannt. Canton ist wohlgebaut, und thekt sich eigentlich in die Neustadt, und die befestigte Mic-Stadt. Europäer dursen die Stadt nur in verschlosenen Aragsessen besuchen. In der Vorstadt aber haben sie ihre wichtigsen handels Miederlagen. Die Ausfuhre Gegenstände sind: Phee, Firnis, Porzellain, Mhabarber, Seidenstoffe und Lusche. Der Handel ist meistens in den Handen der Englander.

Canuftum, eine nralte Stadt in Apullen, von Diomedes gegründet, schon früher eine blühende Hanzbeisstadt, bie aber im 2ten punischen Kriege bedeutend litt, seit der Zeit sich nie mehr recht erhob, und in den Stürmen des Mittelalters unterging. Jeht sieht Caznosa, ein Städtchen von 4000 Einwohnern auf dieser

Statte. -

Cang (Jerael Gottlieb), Professor der Theologie in Aubingen, geboren den 26ten Februar 1690, gestorben 1755, war ein berühmter Philologe und Philosoph.

Cap, Borgebirge. Das Worgebirge ber guten Hoffnung wird gewöhnlich nur Cap genannt. Es liegt an ber Subspike Afrikas, und wurde zuerst 1493 von Bartholomas Diaz entdeckt. Seine Entdeckung brachte auch die sichere Hossinung einer baldigen Aufsindung des Seeweges nach Ostindien mit sich, welche auch 1497 Basco de Gama gelang, und eine Nenderung des Handels-Verkehrs zur Folge hatte. Die Portugiesen beachteten diesen Plat weuig, allein den Hollandern war er schon von viel größerer Wichtigkeit, indem die Soiffe nun bier Provision nebmen tonnen. Der Schiffe: Chirurg Bantisbed, legte Die erften Unlagen an, aber erft 1652 wurden die erften Keftungs - Werfe angelegt. Das Klima ift bier außerft mitb. ber Winter etwas falt, der Commer ziemlich beiß, aber nicht ungefund, Die europäischen Banme verlieren auf ein Daar Dionate ibr Laub, die afrifanischen aber bleiben immer belaubt. - Bartenbau und Beinzucht bluben, (ber Carmein ift einer ber gesuchteften Beine), und Ge= treibe giebt es in Rulle, aber ber Sottentotte ift ju trage viel zu bauen, und ber Europäer benet mehr auf den Sandel. Gelt dem Anfange biefes Jahrhun= berte ift bas Cap brittifch, und beginnt nun immer mehr aufzubliben; die Capftadt gabit 16,000 Ginm., Die gange Colonie aber 120,000 Bem., unter welchen freilich die Sottentotten und Meger die größere Un= sabl ausmachen, Die Ginfunfte betragen 1,463,500 Ebir.

Capacitat, in der Geometrie die Inhaltsfähige teit eines gehöhlten Körpers. — In der neuern Theozie von der Wärme bedeutet Capacität das Verhältenis der Menge von Wärme Stoff, welche in einem Körper eine bestimmte Veränderung seiner Temperatur hervorbringt, zu der Masse (dem Gewichte), oder nach andern auch zum Volumen desselben Körpers.

Capellen (Baron be), General-Statthalter aller niederländischen Provinzen in Asien. Er wurde 1808 vom Könige Ludwig zum Präsetten Offrieslands ernaunt, dann aber zum Minister des Innern und zum Staatsrathe; vielleicht ist auch er es, ber den König bewog, die Regierung niederzulegen, als er solche im Interesse der Ricderländer nicht länger verwalten kennte. Unter Napolcons Regierung nahm Capellen

teine Dienste, wohl besuchte er aber feinen fruhern Monarchen oftere. Als Konig Wilhelm die Riederlande befam, war es eine feiner ersten Handlungen, ben geachteten Minister sogleich wieder anzustellen. Run ift er General-Statthalter aller niederlandischen

Provingen in Affen. -Cavello (Bianta), eine cole Benetianerin, verliebte fich in Buonaventuri, einen jungen Florentiner, aber fo beimlich die beiben Liebenden die Gache auch trieben, fo fam bas Gebeimnis boch zu den Ohren ber Eltern bes Mabchens. Diefe ergriffen Maagregeln, die aber bie ichlaue Bianta nur zu bald entdedte. Die Liebenden faben fich verloren, und ihre einzige Rettung war noch die Klucht, die fie auch und zwar mit Preclosen und Jumeien reichlich verseben, ergriffen. -Dieg wurde nicht fobald ruchbar, ale ber Daub des fcho= nen Daddens und ber vielen Roubarfeiten Bianfa's Bermandte fo in Buth brachte, daß fie den Genat be= mogen, den Berführer und Rauber verfolgen zu laf= fen, auch einen boben Preis auf feinen Ropf fetten. Allein biefer war (fur biefe Morder wenigstens) feft und ficher. Buonaventuri batte fich namlich in ben Schus bes Bergoge Frangesto begeben, welchen berfelbe aus Befälligfeit gegen feine hubiche junge Frau ihm gern gemabrte, besondere ba er von ihr bafur Gegenge= falligfeiten erwartete, auch mar Bianta nicht fo iprobe, dieselben ermangeln zu laffen. Das neue Berhaltnig zwischen dem Herzog und ihr murde nach feiner Berheurathung, fatt anfgeloft gu werben, noch enger. - Buonaventuri wurde bierauf Intentanb, ba er aber glaubte, megen Abtretung feiner Bemable : Rechte an ben Berwg, noch mehr Gefällig-

feiten ju verdienen, und judringlicher murbe, fo ließ der Bergog durch Menchelmorder feinem Leben und feinen Unfpruden ein Ende machen. Dach ihres Bemable Tobe wurde bas Band Blanfas mit dem Berzoge noch enger, ja fie brachte es babin, daß derfelbe nach feiner Gemablinableben fie offentlich ehlichte, u. zur Bergogin matte. Gie, die fruber die Schande von Benedig genannt worden mar, murbe jest als bie Derle Benedige gepriefen. Der einzige Somery mar für ihren Gemahl, daß fie ibn mit feinem Gobne beschenfte. Plofilich nach einer furgen Bufammentunft mit feinem Bruder bem Cardinal Kerdinando von Medicis ftarb der Herzog, und Vianta folgte ihm ein Paar Tage darauf nach, nicht obne Vermuthung vom Cardinal vergiftet ju fenn, der fogleich feine geiftliche Wurden niederleute und den Thron bestien 1579.

Caper, ein Schiff, das in Aricgs = Zeiten von einem ober mehreren Privaten ausgeruftet wird, um feindliche oder neutrale Schiffe, welche dem Feinde Aricgs = Vorrathe zuführen, wegzunehmen. Die Authorifation (lettres de Marques) wird von der Admiralität gegeben, ohne diesetbe darf tein Schiff bei Strafe als Seerauber behandelt zu werden, auf Kaperei aus

fahren.

Capetinger, ber Name des franzosischen Königs-Geschlechtes, das Europa 118 Souveraine gegeben hat, und mit kurzer Unterbrechung von 22 Jahren (von 1792 bis 1814) aur dem Throne Frankreichs sist. — Es ist das altechte legitime Hans unter den Thronen Europas. Desto ausfallender ift sein Ursprung, was ein Hause maper (Major domus) Pipin der Kleine gegeu das königliche Haus der Merovinger einst unter-

nommen und ausgeführt hatte, indem er sich auf den Thron der alten legitimen Frankenkönige schwang, dafelbe wiedersuhr nach 200 Jahren seinem Geschlechte den Karolingern durch den mächtigen Grasen von Franzien Hugo Caper, der von den Franzosen nach Lidzwigs V. Todezum Könige erwählt wurde; zwarwar noch ein Karolinger da, der Herzog Karl von Lothringen. Dieser wollte auch seine Nechte auf den Ehron mit den Wassen geltend machen, was ihm seiner allbefannzten Kapierleit wegen vielleicht auch leicht gelungen ware, hätte nicht der schändliche Verrath eines Visschoffs ihn, statt auf den versprochenen Thron, in das Gesänzus Dusses gebracht.

Capi Aga, am turtischen hofe ber Borfteher ber Berschnittenen. Er melbet alle, welche jum Große Bezier wollen, und führt auch die fremden Gefaudeten zur Audienz. Capigi heißen die Wächter des Sezalls (es find ihrer gegen 400). Ihr Borfteher heißt Capigi Bafchi. Sie überbringen die Befehle des Caletans, unter audern auch die seidene Schnur.

Capifiran (Johann v.), geb. 1336 ju Capiftrano im Köuigreiche Reapel, widmete sich zuerst dem Stubinn der Rechte, bann aber dem ber Theologie, zu welchem er noch accethische Strenge gesellte, und bessonders durch seinen Feuereiser gegen die Religiones Setten sich auszeichnete, daher Nitolaus V. ihn als Legaten nach Deutschland sandte. Won da ging er nach Möhren und Vohmen, wo er gegen die Hussiren predigte, und durch seinen Sifer und die Kraft seines Vortrages (er war zwar lateinisch, aber ein Dolmetsscher überseste ihn), den er durch eine lebhafte Gebers

densprache noch eindringender zu machen wußte, befehrte er viele Taufende ber Suffiten, obgleich der Reichestatthalter Georg Podebrad gang wider ihn ein= genommen war, und nicht nur feinem Befehrungs= Gefcafte binderlich war, fondern fogar in den melften Stadten feine Aufnahme verbot. Capiftran burchreifte barauf Polen und Schlesien mo er überall, wie ein Apostel aufgenommen murde. In Brestau war gerade vor feiner Anfunft auf mehrere Juden der Ber-bacht wegen Entehrung fonicfrirter Softien gefalten, die Brestauer mabiten baber ibn ale Inquifitor. Capiftran ließ 40 ber Berbachtigen foltern, und ale die Unglücklichen, vom Schmerz gezwungen, be= tannten, fo ließ er fie alle verbrennen. Dieg war ein Zeichen zu einer allzemeinen Judenschlacht, die burch gang Schlesien muthete. Bu eben biefer Beit machte Muhamed I. bedeutende Eroberungen; umfonft forie die alte Raiferstadt um Gulfe, umfonft prediate derPapft einen Kreuzzug, umfonst schrieb der KaiserFried= rich III. die Schlafbaube denselben aus, man hatte überall taube Ohren, und ber Raifer feinen Beinamen nicht um= fonst. Konstantinopel fiel, und drohend stand der Turte an der ungarifden Grange; ba predigte auch Capiftran das Kreux, er wollte der Verdorbenheit des Volfes entgegenarbeiten, und Keuer fur das Christenthum in bie Seelen gießen, was ihm auch trefflich gelang, es flogen Kartenfpiele und Burfel in bas Fener, und bie glaubige Welt umftand den eifrigen Drediger, und forderte ihn auf, fie ju fuhren. Der Kaifer hatte fein heer zusammengebracht, ber Franzistaner aber zog mit 60,000 Mann bem Erbfeinde ber Christenheit entge= Eben ftand Muhamed drohend vor Beigrad, ber gen.

tanfere Telbherr Sunniabes founte fom nur 10,000 Mann Ungarn entgegenfiellen, und hatte die Reftung icon auf= gegeben, nicht fo aber der Dond : Das genbte Kriegs: Beer war gewichen, aber die Menfchen=Daffe Capi= frans, Monde, Bauern, Sandwerfer u. Rauber, bot ibre Bruft bem keinde dar, ber mit 150,000 Mann fie gertretten gu tonnen glaubte. Aber er frrte fich, Ca= piftrans Leute troaten jedem Ungemache, und ber Tob ichien ihnen die Valme des ewigen Lebens zu bringen. - Die Befakung aus ber Stadt begab fich in bas Schloft aurud, aber Capiftran verließ fie nicht, aus ben Sanden felner Ungeübten ergoß fich ber Tod in Dfeilen, Stelnen, in fiedendem Dele, Reuerbranbern ic. auf bie anfturmenden Turfen, ber Sturm wurde abgefchlagen. und flegjauchte Capiftrans tapfere Schaar. Der Relb= berr faunte über bes Kranzistaners und feiner Leute Tapferfeit. Da er Sinterhalt ber Turfen furchtete. fo perbot er bas Derfolgen bes Reindes, aber bie Gles ges : Luft rif bod eine Chaar ter Rreugfahrer mit fic fart einem fliebenden Saufen nach. Dies wollte Du= bamed, ein Sinterhalt follte ibr ben Tod bringen, aber Mubamed batte bie Grube fur fich felbft gegra= ben. Soon mar bie begeifterte Schaar umringt, icon geigte fich ibr ber Cob in vielerlei Geftalten, ba ericbien als ein rettender Genius ihr begeifteter Sub= ter. Bon einem Thurme aus batte er ibre Gefahr erfeben, er und feine gange Schaar cilte gur Rettung ber Bruber herbei, gefolgt vom tapfern Feldheren und feinen Rriegern. Schreden burchbebte bie Turfen. Es: entstand ein morderischer Rampf, aus bem ber Bonfte Sieg erblubte. Muhamed flob, er, ber gewohnte Sieger, hatte mit feinem ungeheuern Seere burch eine begeistette fleine Schaar eine große Dieberlage erlitten, die dem Salbmonde, "bis hieher und nicht weiter" gefagt hatte. Durch Capiftran mar Un. garn, ja wohl das gange driftliche Europa vom brohenden Turkenjoche befreit. Der glorreiche Tag (6. Auauft) der Mettung Belgrade wurde vom Papfte zu elnem allaemeinen Rirchenfoste erhoben und bas Rest ber Verklarung Chrifti genannt. Diese große That befolog bie übrigen des thatigen Dannes. Der Gift= Sauch des Schlachtfeldes hatte ihm ein Rieber juge= jogen, er brudte noch feinem Sieges-Befahrten, dem Selben Sunniad die Augen ju, und folgte ibm ben 25. Oft. 1456 nad. Der Ronig von Ungarn und ber Graf von Cillen befuchten ibn an feinem Sterbelager. Diefem foll er fein fdredliches Ende, jenem bas fünftige traurige Schicfal des Ungerlandes vorherge= fagt haben. - Cavifiran wurde von Alexander VIII. 1690 beilig gefprochen, und ibm ber 25. Dft. ale Be= badtniß : Tag gemeilt.

Capitan, der Befehlshaber einer Compagnie. Im Mittelalterhatte es die Bedeutung von Feldherruder Feldhauptmann. Ein Schiffscapitan hat ein Schiff beapitan ift in Spanien der höchfte Befehlshaber über die Landtruppen, in den

Colonien auch ber General : Gouverneur.

Capitolium, die Burg des alten Roms stand auf dem capitolinischen Berge, dem fleinsten der 7 Sügel Roms, der früher auch der tarpeische hieß. Seine Erbanung fällt in die Zeit des Königs Tarquinius Priszens, vollendet wurde es aber erst in den ersten Zeit ten der Republik. Im Burgerkriege unter Marius und Sulla wurde dasselbe eingeafchert, aber vom Senate

wieber erhaut. Das namliche Schicffal batte es noch zweimal. Bespafian und Domitian ftellten es wieder ber, aber bichmal mit einer Pracht, die faum zu befchreiben ift. Das Gebaude bestand eigentlich aus brei Tempelu, melde bem Jupiter, ber Juno und ber Minerpa gewidmet maren. Die Statue bes Juviters mar pon Gold und Elfenbein verfertigt. Das Dach bes Tempele bestand aus Erg. Q. Catulus ließ baffelbe vergotten. Bon chen folder Beidaffenbeit mar auch die Pforte, Die Bergolbung allein foll 12 Millio: nen Thaler gefoftet baben. Auf bem Glebel fand ein Biergespann von vergelbetem Erze. Der Tempel felbit enthielt eine unermenliche Menge ber prachtigiten Gefcente. Die wichtigften Staate : Acten, eben fo auch Die fibobillinifden Buder, murben in bemfelben aufbemahrt. Aber alle diefe Dracht fturgte der Kanatismus, fo wie die Sturme der Bolfermanderung in ihr vori= ges Chaod. Auf ben Ruinen bes Capitole ficht bas neue Cavitol, ein zwar ebenfalls bem Anscheine nach prachtvolles Gebaude, nach bem Riffe Michael Unge= los aufgeführt, übrigens aber gehört es boch unter die minder vorzüglichen Werte biefes Runftlers. Muf ben Muinen des Tempels bes Jupiter Capitolinus, ber fonft an Dracht alle Runftwerfe ber Welt übertraf, ficht jest ein Krancistaner : Rlofter und braune Dien= de betteln ba, wo fouit goldene Gefchente gebracht murben. -

Caps d'Istrias (Johann Graf von), geb. zu Corfu 1780, der Sohn eines Arztes, der 1821 als Senator in Corfu, 80 Jahre alt, starb. Er trat in ruslische Dienste, und wurde ansangs im Bureau des Grafen Nomanzow angestellt, dann aber zu diplomatischen Geschäften verwendet. Der Raifer Alexander jog ihn ju ben wichtigften Staate : Berhandlungen, und machte ihn zum Staate : Sefretar in bem De= partement der auswärtigen Angelegenheiten. Er wurde Großfreug des Wlademir=, Mitter des St. Unnen-, Grodfreug des faifert. ofterreichif. Leopold= und des fonigl. preußif. rothen Adler : Ordens. 3m Jahre 1813 wurde er Gefanoter in ber Schweig, bann Bevollmächtigter beim Congreffe in Wien, auch unter= zelchnete er 1815 ale f. ruffifder Bevollmächtigter ben Warifer Bertraa. Darauf begab er fich ju feinem Do= narden nach Vetereburg gurud, mo er an ben Weicaften bee Staaterathe ben thatigften Untheil nahm. Befannt find feine Bemubungen um die Wiederberftellung ber Republit ber jonifden Infeln, fur bie Aufrechthaltung ber Staate : Meligion gegen bie Umtriebe ber Jefuiten und fur die Befreiung der Griechen vom turtifden Jode. Alle aber dlugtand ben Aufftand ber Grieden migbilligte, und Stroganoff feinen Wefand= ichafte : Poften in Confrantinopel verließ, trat auch Graf Capo d'Iftrias von allen Geschaften gurud, und privatifirte feither in Genf. Der Gifer aber, welden er fur bie Befreiung ber Grieden gezeigt batte, war zu groß und fur Griedenland zu wichtig, ale bag er hatte biefem Lande vergeffen bleiben fonnen, die Grieden erfannten nur juwohl bes Grafen Berbienfte, wie auch bas Unschen, in welchem er bei ben Mach= Europas ftand, und trugen ilm baber bie Prafidentschaft Griechenlands an, eine gwar aufferft ehrenvolle, aber in jenem Beltpuntte und bei ienen verwickelten Umftanden fehr gefahrliche Stelle, welche er nach langem Bedenfen und erft nach Erlaub=

niß seines Kaisers 1927 annahm. Die Wahl ber Griechen hatte auch nicht leicht auf einen klugern und einschtwollern Staats = Mann, als den Grafen Capo b'Ifria fallen tonnen, und wenn einer die Vefreiung Griechenlands vom turklichen Joche bewirken kann fo ift gewiß er es. Es scheint auch dieser Zeitpunkt, da Krankreich sich für Griechenland verwendet, was vermuthlich sein Wert ist, nicht mehr zu ferne zu ilegen.

Cappernstrauch (Capparis spinosa). Seine Blumenknoten werden mit Salz und Essig eingemacht, und zum Fleisch, Nagout ic. gegessen. — Als Surrogat dienen die Capuziner Cappern oder Blumenknoten der indianischen Kresse, verdächtig aber sind die der Butters, Dottersu. Schmalzblume. Manche Kappern sind sogar vergistet, indem man ihnen durch das Stehenlassen in Kupfergeschirren oder durch Kupferspäne ein lebhafteres Grun mittheilt, was aber ein blanker Stahl am besten anzeigt, welcher in eine solche warme Capperns Brühe gelegt, bald rothfupferig anlaufen wird.

Capra, f. Biege.

Capri, fleine Insel am Eingange bes Golfs von Neapel, besteht aus zwei Kaltbergen und einem gut angebauten Thale. Del, Weinbau und Wachtelfang (der dem Blichof gehört) und Fischerelen beschäftigen die 5000 Einwohnern derselben. Durch eine Felsenwand ist von Capri getrennt Anna Capri, 1600 Fuß hoch, mit 3500 Einwohnern, wohin man auf einer Felsen-Treppe von 522 Stufen gelangt. Wei den Römern dies Capri Capred. Augustus lies sie zu einem Orte des Vergnügens einrichten, sein Stiessohn Tiberius verlebte hier die lehten 7 Jahre seines Tyrannenle-

bene in icanblicher Zügellosigfeit. Noch sieht man bie Steine feines Palaftes.

Cappriccio, Launenfiud, minderregelmäßiges Confiud, insbesondere mit fehr ichwierigen Paffagen.

Capsicum, eine Pflanzengattung aus der Familie der Solancen. Bei und ift besonders befannt die einjährige Bierpflanze C. annuum, der span. Pfeffer, deffen Saamen: Staub Brennen erregt. Auch dient der Saame zur Berfalichung des gemiblenen Pfeffers, der oft nur aus etwas Pfeffer besteht, und deffen übrisgen Cheile gebrauntes Brod und spanischer Pfeffer

find.

Cavua, die alte Sauptstadt des fo gefegneten Campaniens, wo aber Beichlichkeit und Schwelgerei fruhe Eingang fanden, die auch auf die Bergvolfer, welche fich der Stadt bemächtigt hatten, übergiengen. Rach bem famnitischen Kriege murde Capua eine Bundes-Genoffin Rome, ja ce befam fogar bas Burgerrecht, aber ale die Schlacht bet Canna ber Romer Dacht ein Ende ju machen gebroht hatte, trat Capua ju Sannibal über, der dafelbft fein Winterquartier bielt, wo aber auch feine Krieger verweichlichten. Als Sannibal weiter gegen Guben jog, ichloffen es die Romer ein, und Sannibgl vermochte weber bie Werte berfelben gu flurmen, noch felbft burch feinen Bug gegen Rom bie Romer aus ihrer festen Stellung ju locken; ber Sun= ger zwang endlich die Stadt jur lebergabe. Die Sieger mutheten furchtbar, und führten ben groften Theil ber Burger ale Stlaven mit fich fort. Cafar bevol= ferte die Stadt aufs Rene, die so schnell erblubte, daß Cicero, wiewohl übertricben, fie wenige Jahre fpater, ein zweites Rom nannte. - Jin Jahre 456

gerftorten fie bie Manbalen unter Genferich. 3m 9. 840 permandelten fie die Garacenen in einen Aldenbaufen. Bierauf bauten fich bie Capuaner auf bem Bugel Eriflisco an, jeboch ichon 15 Sahre nach ber Erbauung diefer neuen Stadt wurde fie wieder eine Beute ber glammen. Die Ginwohner bauten fic bann wieber im alten Capua an, bas Raftell berfelben murbe pou Raifer Friedrich II. erbaut, und amar nach eigener Beidnung. Es mar im Mittelalter einer ber festesten Plage, nech jest fieht man bafelbit bie metallene Statue biefes großen Sobenftaufens, welche aber eine Frevelhand von Murate Goldalen bes Roy= fee beraubte. Jest ift Kapua bie Sauptitadt ber Terra di Lavoro, die Bahl ber Ginwohner betraut 8000 Menfchen. Die Luft ift in ben Commermonaten wegen des in der Umgegend der Ctadt felbit be= findlichen Schmutes ungefund, und bas Baffer faum trintbar.

Caput mortuum, (Tobtentopf), ein technischer Ausbruck in ber Chemie für ben Nüdstand in ber Nettotte, welchen man bei trodenen Destillationen erhält, weil er bei Fortsehung berselben keine flüchtige Substanzen mehr gewährt.

Carabus, Lauftafer. Es giebt ihrer bei 700 Arzten, welche sich größtentheils von andern Insetten nahzren. In Garten sind die grungelben wie Gold glanzenzben Lauftafer, die, wenn man sie anrührt, einen ahenden, brennenden Saft von sich sprigen, sehr nüglich, indem sie vorzüglich auf Würmer, Raupen und andere schädliche Kaferarten Jagd machen, und sie vertilgen.

Caracalla (Antonius Baffianus), ber altefte Sohn bes Raifers Alexander Severus, geboren 188

ju Lvon, murbe ale 13jahriger Anabe fcon von felnem Bater ale Dicideachulfe aufgenommen, trachtete ibm aber auch ichon nach bem Leben. Dach Geverns Lobe folgte er ihm mit feinem Bruder Geta gemein= schaftlich in der Regierung. Beide Bruder haßten fich aber von Jugend auf, der fanftere Geta fuchte bas Bolf und bie Soldaten zu gewinnen, brang auch auf eine Theilung bes Niciches; biefe hintertrieben iedoch die Senatoren, und felbit feine Mutter, welche boffte, daß eine Berfohnung gwifden beiden Brudern bas Beste fein wurde. Warend fic mit Caracalla fich befhalb befprach, fturgten Sauptleute in das Bimmer, und auf Geta los, biefer warf fich in feiner Mutter Arme, in welchen er durch die Morderstoße der Sauptleute fant. Der Ermordung des Bruders ließ auch Caracalla, bie ber Unhänger beffetben, 20,000 an der Bahl nachfolgen. Der berühmte Rechtsgelehrte Davinian follte biefen Mord vertheidigen, ba er fich aber beffen weigerte, fo bufte er feine Weigerung mit bem Tobe. Um jedoch bas Bolt etwas ju fuhnen, tieg Caracalla ben Beta unter die Gotter verfegen. Aus Sabfucht gab er allen freien Burgern bes Reiches das romifche Burger = Recht. Dun fing feine Tyrannei auch an fich mit Thorheit zu verbinden. Er begab fich nach Eroja, wo er Achilles Grab befuchte; und um fich ben Schmerg, den diefer um Patroffus gehabt, recht vorstellen ju tonnen, vergiftete er feinen liebften Freigelaffe= nen, Keftus. - In Gallien übte er Graufamtel= ten aller Urt, eben bieß wollte er auch in Deutschland thun, wo er jugleich den Lorber um feine Stirne ju winden hoffte. Er jog baber über ben Dihein ins Rattenland, aber die Katten maren eines inliben Gaftes

ungewohnt, fatt bag fie ihm bie Mablacit gablen follten, ließen fie ibn biefelbe fic zahlen, fie fcmitten ibm ben Rudung ab. Da Caracalla por fich nur Balber fab, im Ruden aber die Reinde batte, und ber Dangel an Mundvorrath fich laut außerte, fo burfte er noch frob fenn, baß fie, freilich gegen eine große Summe Golbes, einen folden Bogel wieder aus dem Dete entfliegen ließen. Daranf jog er nach Allemannien ale Bunbesgenoffe, und ließ Keftungen batin ertauen. Ginsmal ließ er bie junge Mannichaft ber Allemannier aufammenrufen, vorgeblich um fie in feine Dienite aufzunehmen, in derThat aber, um fie durch fein Seer niederhauen ju laf= fen. Begen bieter Großthat bielt er in Augeburg einen Triumph, und nahm ben Damen Allemannicus an. In Dacien erfochter einige Bortheile über die Gothen; amel Ronige aber, treue Bundesgenoffen der Romer, ließ er gur Audiens tommen und gefangen feben, barauf nabm er ibre gander. Mierandrien batte Spottercien über ibn ergeben laffen, biefe mollte er beitrafen. Warend er Alleranders Grabmabl befuchte, dem er feinen großen Schmud beilegte, ließ er die Ginwohner niedermeseln und ichaute bem Blutbade von dem Gerapis Tempel au. Darauf plunderte er Parthien, jog aber wieder ohne einen gewaffneten Reind gefeben zu haben, ab, worauf er in Rom einen Triumph bielt. 216 er nochmal gegen die Varther gieben wollte, wurde er, als er eben eines naturlichen Bedurfniffes wegen, fich von feinem Befolge in einem Balbe entfernt hatte, von einem Prafeften, Mamens Martialis ermorbet. - Mles athmete auf, als man bes Tyrannen Morb erfuhr, aber feine Krieger, die er übermäßig be= Conv. Ser. IV.

fcentt-batte, wurden über feinen Ted beinahe mahn: finnig, und verübten die größten Graufamkeiten. —

Caraccas, f. Beneguela.

Caraccioli (Marquis de), befaunt burch feine Berbindung mit Encyflopabiften, befondere Marmontel und d'Alembert, geb. 1711, geft. als Vicefonig

von Sicilien 1789 in Palermo.

Caraccioli (Francesco), zeichnete sich 1795 bei Toulon als Befehlshaber der neapolitanischen Flotte aus. Im Jahre 1798 führte er die neapolitanischen Ariegsschiffe nach Palermo, wärend der König mit Melson dorthin suhr. Der Hof behandelte den verdienstvollen Mann mit Verachtung, und gab ihm zu verstehen, man brauche ibn nicht mehr in Siellen, er solle nur nach Neapel zurückehen. Dieß that er auch, und diente der parthenopolitanischen Nepublik, indem er mit wenigen Schiffen einen Landungeversuch der siell. englischen Flotte abschug. Als Musso 1799 Neapel einnahm, wurde Caraccivit fapitulationswirig verhaftet, zum Tode verurtheilt, an den Mastdaum seiner Fregatte ausgehangen und ins Meer geworfen. Sein Lod ist ein Flecken in Nelsons Nuhm.

Caracten, Masquen, die nicht im Domino, fon-

eine Art von Charafter = Masquen.

Caraffa (Mithael), ciner ber berühmtesten jest lebenden Tonsester, geboren 1787 zu Neapel. • Unter seinen Opern hat die "Gabriele de Bergy", den melesten Beisall gefunden.

Caraibifche Infeln, der Name der fleinen Antillen von ihren Urbewohnern den Caraiben, die aber größtentheils ausgerettet worden find, und von

welchen nur einzelne Familien noch leben. Die alten Caraiben waren roh und friegerisch, bei ihnen war co- Sitte, die gefallenen oder gefangenen Feinde zu schlache ten und zu verzehren. Ben den jeht noch lebenden besindet sich ein Theil auf St. Lincent, und auf Dominiso, vorzüglich aber in Gulana in Südamerita, wo sie durch entlausene Negerislaven verstärft, im offenen Krieze mit den Kolenisten leben. Auf St. Bincent giebt es auch schwarze Karaiben, aus einer Bermischung von Regerislaven mit faraibischen Weisdern entstanden. Ihre Anzahl besäuft sich auf einige Tausend Familien, die sich aller Anstrengung der Engländer ungeachter, mittels Gewalt der Baffen im freien Besie ihres Antheils der Insel erhalten.

Caratten ober Caraer, bei den Juden folder, welche die Tradition des Taimude verwerfen, und fich nur allein an die Buchitaben der Schrift balten, im

Gegenfate zu ben Rabbaniten. 1.

Earaman (Wictor Niquet, Graf von), Ehef diefer alten und durch ihren Antheil am Baue des Lauquedofer Kanales berühmten Familie, emigrirte 1791,
darauf bedienten die Bourbonen sich seiner zu dipiomatischen Missionen. Nach Wiedereinsehung des Königes wurde er Ambassadeur am Berliner Hose, und
das Jahr darauf Pair. Im Jahre 1816 wurde er
Ambassadeur am Wiener Hose, der König von Preußen
hatte ihm den rothen Adier Orden ertheilt. Liftor's
Bruder Francois, geb. 1771, hat als Erbe des Pringen
von Chymai diesen Titel angenommen. Er verheiratete sich 1805 mit der ehemaligen Madame Tailien.

Carascofa (Michaele, Baron), neapolitanifcher General, biente guerft bei ber neuerrichteten partheno=

politanischen Mepublit, dann in Spanien. Murat erheb ihn von Stuse zu Stuse. Im Jahre 1814 besehlig:e er eine Truppen-Division, die mit den Oestreichern gegen die Franzosen zu Felde stand. Im Jahre 1815 führte er eine Urmee-Division gegen die Oestreicher, und unterzeichnete dann die Capitulation von Cassalanza. Bei der Insurrestion von 1820 war er ant länzsen dem Könige anhängig. Bei der Invasion der Oestreicher sollte er die Straße von Terracina nach Neapel beden, allein die Oestreicher umgiengen ihn. Sein Heer zerstreute sich, und er selbst sluchteten ach England, wo er jekt als Verbannter setz. Er schrieb: "Mem. hist. polit. et milit. snr la re. volut. du roy. de Naples en 1820. London 1823.

Caravaggio (Michael Angelo Amerighi ober Mo= rigi, genannt Michael Angelo ba), geboren ju Caravaggio 1569, von welchem Orte er, wie Calba= ra (f. d.) seinen Namen nahm, auch er war anfäng= lich Sandlanger bei den Maurern, wie diefer, arbeitete auch ale Maurer : Gefelle; boch bald jog ihn bae Studium der Malerei an, auf welches er fich in Mailand und Mapel verlegte. In Mom erregte er Auffehen, und murde Erfinder einer eignen Manier; Manfredi, Walentin und Mibeira abmten biefelbe am meiften nach. Mit ber Kraft und Bahrheit bes Salbbunfels verbindet er die des Colorite, welches ihn charafteris firt, feine stlavische Nachahmung der Natur aber ge= reicht ihm jum Cabel. Die Bande feiner Werkstätte waren fdmary angestrichen, und bas Licht fiel von oben hinein. Uebrigens war Caravaggio ein außerft leiben= schaftlicher Mensch, daher er icon 1609 ftarb.

Caravaggio, f. Caldara.

Carbonari (Robler), ber Rame einer politifchen, weit ausgebreiteten Befellicaft in Italien, Die nach langer Verborgenheit 1818 and Licht trat, und ihre Stiftung bem Ronig Rrang I. von Franfreich gufchreibr. im Jahre 1812 aber von Toachims (Murats) Polizeinil= nifter Maghella, erneuert wurbe. Man nimmt als ihten Sauptzwed an, alle italienifche Staaten zu Giner Republit oder Giner fonstitutionellen Monarchie au ver= cinigen, und vom fremden Ginfluffe zu befreien. Diefer Wefellichaft ftanden bie Calberari entgegen, beffen ungeachtet wuche fie in furger Beit fo an', baß fie 1820 mehrere Millionen Unbanger batte, unter welche man gange Stabte, Abelige, Gelftliche, Militar und fogar auch Rauber gablte. Aber eben bie Schnelle bes Un= wachsens ließ auf furge Dauer des Ordens rechnen, et alich bem Rurbiffe, ber in ein Daar Commer = Mona= ten ben ftarfften Baum umranft hat, und ftolg uber den Wipfel beffelben fich erhebt, ben aber ein einziger Berbitreif vernichtet. Der Gingug ber Deftreicher in Reapel machte auf einmal bem gangen großen Orden ein Ende. Ber noch an bemfelben bieng, wurde als Sochverrather erflart, und nach ben Gefegen beftraft.

Carbuntel bes Auges, eine fleine brennende buntelrothe Geschwulft im Innern bes Auges, ober auf der Hornhaut, welche in eine Brandfrufte übergeht, und Blindheit, Brand bes ganzen Augapfels und

fehr oft den Tod jur Folge hat.

Carcaffe. 1) Gerippe eines zu erbauenden Schiffes, 2) langliche Brandfugel aus eifernen Bandern bestehend, mit Theer überzogen, und mit Pulver und kleinen Kugeln gefüllt. Sie wird aus Morfern, wie bie Bomben. geworfen. 5) Ein Ropfzeuch, eigentlich

bas dazu erforderliche Gerippe von Drath. -

Cardanus (Sieronimus), geboren zu Pavia 1501. Diefer große Denfer, Argt und Dathematifer, geich= nete fich fcon in feiner Jugend burch feine Talente aus. Er wurde in das Collegium ju Rom aufgenom= men, und bald war fein Ruhm fo groß, daß er vom Ronia von Danemart einen Ruf nach Covenhagen erhielt, ben er aber bes bortigen Klima's und ber bort ange: nommenen Religion wegen nicht annahm, ob er gleich in Rom felbft fur einen Arbeiften gehalten murde, was er aber nicht war; wohl aber hatte er einen eignen Aberglauben, der von den bamaligen Meinungen und den Lehren der fathol. Meligion abweicht. feinen Schriften, "De Subtilitate" und "de rerum varietate", erfennt man ben großen Denfer und feine Berirrungen. Er fcbrieb auch über die Dedicin mandes Gute, aber freilich unter einem Schwalle von Benigbedeutendem. Sein Ruf als Mediciner war febr groß, besonders als der Primas von Schottland, ber bereits alle Merate bes driftlichen Europas um= foust ju Rathe gezogen batte, von ihm mit leichter Mube geheilt murbe. Wie ale Urgt, fo erwarb er fich auch großes Verblenft in der Mathematik, wo er bie Auflosung des dritten Grades der Gleichungen erfand, die noch die Formel Cardano's heißt. - Gein Sauptfehler mar fein Sang jur Aftrologie; er ftellte fich felbit oftere das Horostop, und ale bas Jahr, wo er diesem zu Kolge fterben sollte, gefommen war, bun= gerte er fich felbit aus (1556), um nicht der Welt gum Luaner zu werden. -

Carga, ein Berzeichniß von Kaufmanns = Gutern,

bie in ein Schiff gelaben werben, auch zuweilen die Ladung felbit. Cargator, ein Maller, der für einen Schiffer Ladung sucht, ihm auch die Ankunft geladener Waaren anzeigt. Cargo, der Geschäftsmann, welcher von den Eigenthümern der Ladung angenommen wird, um die Leitung der ursprünglichen Ladung, und die Einführung der neuen Ladung an den Ort der Bezitimmung des Schiffes zu führen, daher Supercargo, Untercargo. — Cargaison, eine Schiffsladung, die ein Kausmann in fremde Länder schiffslatung, die ein Kausmann in fremde Länder schiffslatung, die ein Kausmann in fremde Länder schiffslatung, die ein Kausmann in fremde Länder schiffslatung.

Cargilliten, eine Sette der schottischen Presbuterianer, deren Stifter Cargill war. Als König Karl II.
das, was er bei seiner Krönung beschworen, als König nicht hielt, verschwuren sie sich gegen ihn, und
sprachen seine Unterthanen vom Eide der Trene los,
indem auch der König seinen Sid nicht halte. Karl
versolgte sie, sie litten aber eher den Tod, als daß
sie ibn mehr als Könia anerkannten.

Carguiraffo, ein 14,700 guß hoher, feuerfpeien=

ber Berg, in Quito in Gubamerifa. -

Carhair, Stadt im franz. Departement Finisterre, mit 1800 Ginwohnern. Sie ift merkwurdig wegen der Schlacht von 1197, in welcher Nichard III. von den Baronen der Bretagne geschlagen wurde; und als Geburte Drt des ersten Grenadiers, Latour d'Auvergne.

Cariali, Pring, ein neapolitanischer Diplomat, stammt aus dem Geschlichte der Fuscalco, und begann unter Joseph Buonapartes und Murats Neglezrung bei der neapolitanischen Marine seinen Staats. Dienst. Unter Joachim (Murat) wurde er Generals

Major. Beim Wiener Congresse unterhandelte er wezgen Vergrößerung der Länder seines Souverans, als die Kriegserklärung des Generals Filangiert an den Grasen Vellegarde plöhlich alle Unterhandlungen abs brach, und die Abreise des Prinzen verursachte, der aber, dis er nach Hause kam, den Krieg schon beenz det sand. Bur Beit der Revolution (1820) wurde er als Volschafter nach Paris und Wien gesandt. Darz auf begab er sich nach England.

Cariffimi (Giaconio), beruhmter italienischer Conseper bes 17ten Jahrhunderts, befannt als Wersbefferer bes Recitatives, und als ber erfte, welcher

Cantaten ichrieb.

Carii (Giovanni Minalbo, Graf) zuweilen auch nach seiner Gemahlin Carli-Muppi genannt, geboren 1720 zu Capo d'Istria, gestorben 1795, ein sehr ge-lehrter Mann, der vom Kaiser Joseph II. zum Präsidenten bes höchsten Handels-Gerichts und des Studienrathes, dann zum geheimen Staatsrath und Präsidenten des Kinanz-Kollegiums zu Maisand ernannt wurde.

Cartin, eigentlich Karl Anton Bertinazzi, geboren 1713 zu Turin, der bekannte Harlequin des Pariser Theaters. Sein Bater war ein Seeoffizier, und er felbst mit 14 Jahren schon Junker; aber als sein Bater starb, so hatte der Junker an seiner Gage nicht genug, und mußte Fecht= und Tanzstunden geben, dann begab er sich als Harlequin zum Theater in Benedig, spater aber kam er nach Paris, wo er bald Bolksliebling wurde. In spatern Jahren wurde, sonberbar genug, der herr Harlequin außer seinem Spiele stark hypochondrisch. Einst beklagte er sich deswegen bei einem Arzte, der ihn nicht kannte; Et da ift leichter

Rath, fagte biefer, geben Gie zum Carlin, fo wird ihnen bald geholfen fenn. Nicht fo leicht, wie Gie glauben, feufste er, ja bann, wenn ich diefer Carlin nicht felbft mare. Wie auf ber Bubne, fo mar er auch im Umgange und ale Weltburger gefchant. Rolgenbe Berfe machen von ibm eine treffliche Schilberuna:

Dans ces gestes, ses tons, c'est la nature même; Sous le masque l'admire, à decouvert on l'aime.

Carlina, eine Mange aus ber Kamille ber Conareen, die fconfte baven ift bie C. acaulis, Ebermurt, bie bei und auf Saiden und fteinigten Abhangen machit, man beift fie auch an manchen Orten Betterbi= ftel, weil bie Blume aufgehangt und getrochnet, bei gutem Wetter fich offnet, und bei feuchtem fich ichließt. Den Ramen Carling bat fie bem eifrigen Befordeberer der Gartenfunft, dem Raifer Rarl bem Großen, ju Chren erhalten. Es geht auch ble Sage, ale habe ein Engel diese Diftel bem Raifer im Traume als Mit= tel gegen die Peft gezeigt.

Carmagnole, einmit Tanz begleitetes Bolkslied, bas zur Zeit bes Beto bazu biente, ben Pobel zur Buth aufzureigen. Seine Wirtungen waren furcht= bar, es foll von einem muthigen Weibe berftammen, bas fo geheißen und Paris angunden wollte, wenn ble Freiheit untergienge. Es überlebte indeg die Beit

ber Blutfgenen der Mevolution nicht.

Carmenta, eine prophetische Domphe, mit melder Merfur ben Evander gezeugt habe foll. Die Momer errichteten ihr einen Tempel, und benann= ten nach ihr ein Thor.

Carmer (Joh. Heinrich Kasimir Graf von), toniglipreuß. Großtanzler Friedrichs des Großen, toniglicher Kommissär bei der pommerischen off- und westpreußssichen Landschaft in Berlin, Ritter des schwarzen Adeter-Ordens ie. geboren 1721, hat sich durch seine Berbienste um die preußische Rechts Werfassung unsterblich gemacht. Seit 1747 wurde durch seine Einrichtung in Schlessen der Ganz der Prozesse beschleunigt, und ruhmswoll ersüllte er des Königs Austrag vom 14. April 1780, die Ausardeitung des Entwurses eines allgemeinen Landerechts, welches die Grundlage des 1791 erschienenen alls gemeinen Gesehluches oder Landrechts ward. Carmer wurde in den Grafenstand erhoben, u. starb in Berlin 1801.

Carmin, ber Rame ber außerst feinen, schonen rothen Lackfabe, die gewöhnlich aus Cochenille bereitet wird, übrigens aber sich auch aus dem Lackbe wohlfeiler und seiner bereiten ließe. — Man giebt aber auch allen feinen Lackfarben jest ben Ramen Carmin.

Carmona, Stadt in Spanien, in der Landschaft Sevilla an den Fluffen Carbones und Quadiana, mit

17,000 Ginw. und 100 Delmublen.

Carmontelle, geboren zu Paris 1717, gestorben 1806, ein berühmter launigter Dichter, befannt durch feine Proverbes dramatiques." Er war Vorleser und Anordner der Feste beim Herzog von Orleans. Er besaß auch das Talent zu maten, und bitdete fast alle berühmten Personen seiner Zeit ab.

Carmofiren, einen großen Goeiftein mit fleinern umgeben, fommt vom ichwedifchen Worte Carm, Mand.

Carnation, richtige Farbendarfiellung der Radten am menfolichen Korver.

Carneol, Carniol, burchicheinenber, fielichrother ober rothbrauner harter Ebelftein, welcher eine fehr icone Politur annimmt, und gewöhnlich ju Siegele Ringen gebraucht wird. Wenn feine Farbe ine Gelb=lichte fallt, beißt er Sarber.

Carneval, f. Fastnacht. Berühmt sind die Carnevals in Italien in Rom und Benedig. In Rom
fängt der Carneval gleich nach Weihnachten an, und
bauert so dis zum Aschermittwoch unter lauter Belustigungen; die besonders dem Italiener eigen sind,
fort, in Rom aber dauert er nur 8 Tage, und besteht vorzüglich in Masqueraden und Wettrennen.
(s. Görhes tresssiche Beschreibung) In Venedig gab
es noch einen zweiten Carneval, die venetianische
Messe, weiche auch das Himmelsahrt- oder Bucentaursest hieß. Diese begann am Himmelsahrts-Tage,
wo sich der Doge mit dem Meere vermählte, jedoch
waren zu dieser Zeit keine Charakter-Masquen erlaubt.

Carnot (Lazarus Nitolas Marquerite), der Sohn eines Advokaten, geboren zu Rolai in Burgund 1753, widmete sich dem Studium der Mathematik, und wurde beim Genie-Kerps angestellt. Zu Anfang der Nevolution war er Inzenieur-Hauptmann. Auf feinen Vorschlag wurden alle adetigen Ofsiziere verabschiedet. Als Mitglied des Convents stimmte er für Luowig XVI. Tod, und wurde im März zur Nord-Armee gesandt, bei welcher er den zaghaften General Gratien absetze, sich selbst an die Spitze stellte und die Feinde schlug. Nun stieg sein Ausehen immer höher, aber auch immer weiter giengen seine

Plane, er wollte Barrad fturgen, allein fein Plan murde entbedt, mit genauer Dube gelang ibm die Alucht nach Deutschland, wo er eine Rechtfertigunge . Schrift herausgab, worin er die Schandlichfeit fei= ner ehemaligen Collegen aufdeate. Rach ber Epode bes 18ten Brumafres wurde Carnot jurudbernfen und bald barauf Kriege-Minifter. Reboch jog er fich bald in ben Schood feiner Famille jurud, worin ibn aber ber Conful nicht lange ließ. Carnot fimmte fpater fuhn gegen die Kaiferwurde beffetben, und doch blieb er beim Eribungle bis zu deffen Aufhebung, bann lebte er wieder feiner Familie geweiht, bie der Ruding Napoleonsthn aufe Reue zu ben Baffen rief und tapfer vertheidigte er Antwerven. Wahrend ber 100 Tage machte ihn Napoleon jum Juftig-Minifter, welde Stelle er mit bemabrter Rechtschaffenheit verwaltete. - Mis der Ronig guruckfehrte, begab er fich nach Magdeburg, wo er seine "Fortification primitive" und einen Band herausgab. Am 2ten August 1823 ftarb biefer berühmte Mann.

Caro (Annibate), einer ber berühmtesten italianisschen Schriftsteller des 16ten Jahrhunderts, wurde 1507 zu Eitta Nova geboren, und mußte seinen Unzerhalt Anfangs durch Privat-Unterrichtgeben sich mühssam erwerben, bis er endlich bei einem reichen Flozrentiner Hosmeister, und später sein Sekretär wurde. Pach seines Herrn Tode trat er in die Dienste des Pietro Lodoviso Farnese, den sein Vater, papt paul III, zum Herzoge von Parma gemacht hatte, von welchem er östers mit Sendungen an Karl V. beauftragt wurde. Er war eben im Begriff die Dienste

bes Herzogs zu verlassen, beffen Leibenschaften und Launen ihm unerträglich wurden, als dieser zu Piascenza ermordet wurde; Caro selbst kam in Lebensstelage, und flüchtete nach Parma, wo ihn der neue Herzog, Ottavio Farnese, gunstig aufnahm. Des Herzgogs Brüder, die Kardinase Faunese, gewannen ihn so lieb, daß sie ihn durch reiche Prabenden in den Stand sehten, den Wissenschaften nur allein zu leben. In seinen Greisen-Jahren litt er sehr am Podagra; er starb 1786. Bon seinen Werten nennen wir die Nebersehung der "Eneide", "Rime" und "Lettere". Seine Gedichte zeichnen sich durch Eleganz, seine Briese durch eine schöne Prosa aus.

Carolina, f. Sals : Berichte Ordnung.

Caronade, eine furze Kanone, die mittele einer Schraube gang genau gerichtet werden fann, und bet wenigen Koften großere Wirfung thut. Ihr Erfinder

ift der Englander Caron.

Carotten, Tabaf in Stangen, etwa 12 — 15 30ll Lange, und von verschiedener Olde, meistens fegelformig und mit startem Bindfaden umwunden. Sie erzhalten diese Form, weil sie auf diese Art bequemer jum Schnupftabaf gerieben werden fonnen.

Carpzov, eine Familie, welche mehrere berühmte Rechtsgelehrte hervorgebracht hat. 1) Benebitt Carpzov, geb. 1575 zu Bramdenburg, wurde 1595 professor der Nechte zu Wittenberg, 1602 Appellations Gerichts-Rath zu Oresden, ging mit Bewilligung seines Chursursen 1627 wieder nach Wittenberg, woer aber das Jahr darauf karb. 2) Sein Sohn Beneditt, geboren zu Wittenberg 1595, gestorb. 1666, war

fursächsischer Geheimerrath, Beisiger bes Schoppenstuhles, des Appellations : Gerichtes, und Prosessor der Rechte zu Leipzig, und wohl der erste prattische Aechts Gelehrte seiner Zeit. Seine Hauptwerfe, welche flassischen Werth haben, sind: "Practica verum eriminalium, de Capitulatione Caesarca, Decisiones illustrium Saxonum", "Desinitiones forenses, Processus luris Saxionici, Responsa Iur. Elect. etc.